

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

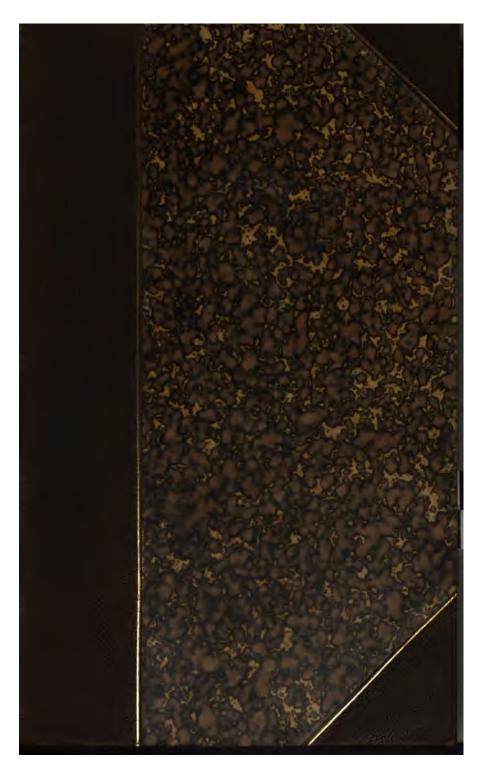

# Goethe's

Werfe.

Bollständige Ausgabe letter Sand.

Acht und zwanzigster Band.

Unter bes burchlauchtigfien deutschen Bunbes fchützenben Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1 8 3 0.

# Italianische Reise.

II.

N e a p e 1.

•

The Serman - American
Goethe Fibrary
Thiversity of Richigan.

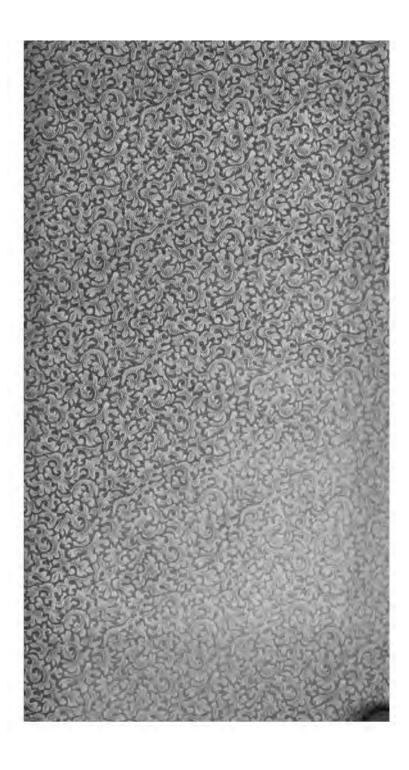

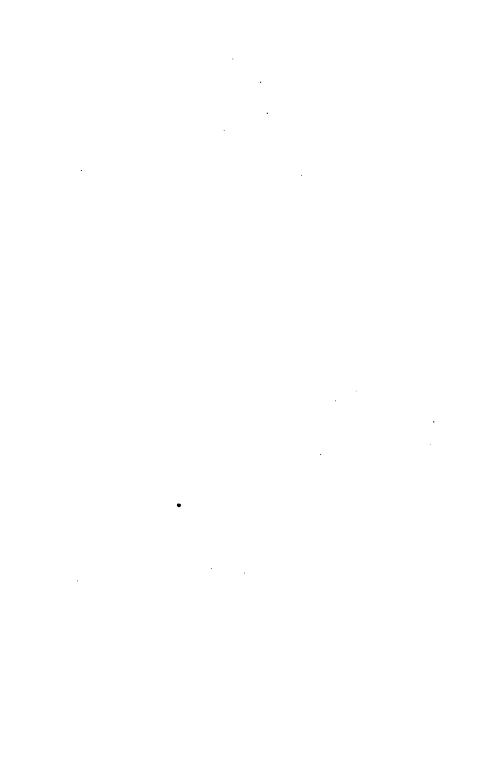

838 G. 6 1827-35



•



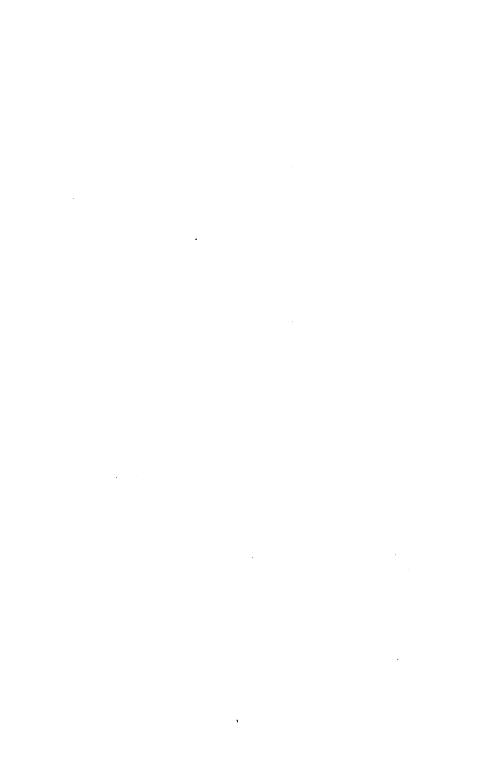

# Velletri den 22 Febr. 1787.

Bei guter Zeit find wir hier angelangt. — Schon vorgestern verfinsterte sich bas Wetter, Die schonen Zage hatten uns trube gebracht, boch deuteten einige Luft= zeichen daß es fich wieder zum guten bequemen werde, wie es benn auch eintraf. Die Wolken trennten fich nach und nach, hier und da erschien der blaue himmel, und endlich beleuchtete die Sonne unsere Bahn. Wir tamen burch Albano nachdem wir vor Genzano an dem Eingang eines Parks gehalten hatten, ben Pring Chigi, ber Besitzer, auf eine wunderliche Weise halt, nicht unterhalt; deßhalb auch nicht will daß sich jemand darin Bier bildet fich eine mahre Wildniß: Baume umsehe. und Gestrauche, Rrauter und Ranken machsen wie fie wollen, verdorren, fturgen um, verfaulen. Das ift alles recht und nur desto besser. Der Plat vor dem Eingang ift unfäglich schon. Gine bobe Mauer schließt bas Thal, eine vergitterte Pforte lagt hineinblicken, bann steigt ber Sugel aufwarts, wo bann oben bas Schloß liegt. Es gabe bas größte Bild, wenn es ein rechter Runftler unternahme.

Nun darf ich nicht weiter beschreiben, und sage nur: baß, als wir von ber She bie Gebirge von Sessa,

bie Pontinischen Sumpfe, das Meer und die Inseln erblickten, daß in dem Moment ein starker Streifregen über die Sumpfe nach dem Meer zog, Licht und Schatzten, abwechselnd und bewegt, die de Flache gar mannichfaltig belebten. Sehr schon wirkten hiezu mehrere von der Sonue erleuchtete Rauchsaulen, die aus zerzstreuten, kaum sichtbaren Hutten emporstiegen.

Belletri liegt sehr angenehm auf einem vulcanischen Sügel, der nur gegen Norden mit andern zusammenshangt, über drey himmelsgegenden aber den freisten Anblick gewährt.

Nun besahen wir das Cabinet des Cavaliere Bors gia, welcher begünstigt durch die Berwandtschaft mit dem Cardinal und der Propaganda, treffliche Alterthüsmer und sonstige Merkwürdigkeiten hier zusammenstellen konnte: Aegyptische Götzen, aus dem hartesten Steine gebildet, kleinere Metallfiguren früherer und spaterer Zeit; in der Gegend ausgegrabene aus Thon gebrannte, stach erhobene Bildwerke, durch welche veranlaßt man den alten Bolskern einen eignen Styl zuschreiben will.

Bon allerlei andern Raritaten besitzt das Museum mancherlei. Ich merkte mir zwei Chinesische Tusch=kastchen, wo auf den Stücken des einen die ganze Zucht der Seidenwürmer, auf dem andern der Reisbau vorgestellt ist, beides höchst naiv genommen und ausführlich gearbeitet. Das Kästchen so wie die Einwicklung desselben sind ausnehmend schon und durfen sich neben dem

von mir schon gelobten Buch auf der Bibliothet der Propaganda wohl sehen laffen.

Es ist freilich unverantwortlich daß man diesen Schat fo nahe bei Rom hat und denselben nicht bfter Doch mag die Unbequemlichkeit einer jeben Ausflucht in diesen Gegenden und die Gewalt bes Rb= mischen Zauberfreises zur Entschuldigung bienen. wir nach ber herberge gingen, riefen uns einige vor ihren Hausthuren figende Weiber an, ob wir nicht auch Alterthumer zu kaufen Luft hatten, und als wir uns barnach fehr begierig erwiesen, holten fie alte Reffel, Keuergange, nebst anderem schlechten Sausgerathe, und wollten sich zu todt lachen uns angeführt zu haben. Als wir uns. begbalb entrufteten, brachte unfer guhrer die Sache wieber in's Gleiche: benn er versicherte daß dieser Spaß bergebracht fen und daß alle Fremden denfelben Tribut entrichten mußten.

Dieß schreib' ich in einer sehr übeln herberge und fühle in mir weder Kraft noch Behagen weiter fortzufah= ren. Also die freundlichste gute Nacht!

Fondi ben 23 Februar 1787.

Schon fruh um dren Uhr waren wir auf dem Bege. Als es tagte fanden wir uns in den Pontinischen Gumpfen, welche kein so übles Ausehn haben, als man sie in Rom gemeiniglich beschreibt. Man kann zwar ein so großes und weitläufiges Unternehmen als die beabsich=
tigte Austrocknung ist auf der Durchreise nicht benrtheis
len, allein es scheint mir doch, daß die Arbeiten welche
der Papst angeordnet, die gewünschten Endzwecke wenigstens zum größten Theil erreichen werden. Man
denke sich ein weites Thal, das sich von Norden nach
Süden mit wenigem Falle hinzieht, ostwärts gegen die
Gebirge zu vertieft, westwärts aber gegen das Meer zu
erhöht liegt.

Der ganzen kånge nach in gerader Linie ist die alte Bia Appia wieder hergestellt, an der rechten Seite dersselben der Hauptcanal gezogen, und das Wasser sließt darin gelind hinab, dadurch ist das Erdreich der rechten Seite nach dem Weere zu ausgetrocknet und dem Feldbau überantwortet; so weit das Auge sehen kann ist es bebaut oder konnte es werden wenn sich Pächter fänden, einige Flecke ausgenommen die allzutief liegen.

Die linke Seite nach dem Gebirg zu ist schon schwezer zu behandeln. Zwar gehen Quercandle unter der Chaussee in den Hauptcanal; da jedoch der Boden gegen die Berge zu abfällt, so kann er auf diese Weise nicht vom Wasser befreit werden. Man will, sagt man, eiznen zwehten Canal am Gebirge herführen. Große Strecken, besonders gegen Terracina, sind mit Weiden und Pappeln angestogen.

Eine Poststation besteht aus einer bloßen langen Strobhutte. Tischbein zeichnete fie und genoß zur Be-

lohnung dafür ein Bergnügen, das nur er völlig zu ge= nießen weiß. Auf dem abgetrockneten Terrain hatte sich ein Schimmel losgemacht, der, sich seiner Freiheit be= dienend, auf dem braunen Boden wie ein Lichtstrahl hin und wieder fuhr; wirklich war es ein herrlicher Anblick, durch Tischbeins Entzücken erft recht bedeutend.

Da wo sonst der Ort Mega stand hat der Papst ein großes und ichones Gebaude, als den Mittelpunct ber Rlache bezeichnend, aufrichten laffen. Der Unblick deffelben vermehrt hoffnung und Butrauen fur bas gange Unternehmen. Und fo rudten wir immer fort und lebhaft unterhaltend, wohl eingedenk ber Warnung daß man auf diesem Wege nicht einschlafen durfe, und freilich erinnerte uns der blaue Dunft, der schon in dieser Jahre= zeit in gewiffer Sobe über dem Boden schwebte, an eine gefährliche Luftschicht. Defto erfreulicher und ermunsch= ter war uns die Felsenlage von Terracina, und faum hatten wir uns baran vergnugt, als wir bas Meer gleich bavor erblickten. Rury darauf ließ uns die andere Seite des Stadtberges ein Schauspiel neuer Vegetation sehen. Indianische Reigen trieben ihre großen, fetten Blatter= forper zwischen niedrigen graulichgrunen Morten, unter gelbarunen Granatbaumen und fahlgrunen Dlivenzweis Um Wege faben wir neue, noch nie gesehene Blumen und Strauche. Narciffen und Adonis blubten auf ben Biefen. Man behalt bas Meer eine Zeit lang rechts; die Ralkfelsen aber bleiben links in der Nabe.

Diese sind die Fortsetzung der Apenninen, welche sich von Tivoli herziehen und an's Meer anschließen, wovon sie erst durch die Campagna di Roma, dann durch die Frascatanischen, Albanischen, Belletrischen Bulcane und endlich durch die Pontinischen Sumpse getrennt wurden. Der Monte Circello, das Borgebirg Terracina gegenüber, wo die Pontinischen Sumpse sich endigen, mag gleichfalls aus gereihten Kalkselsen bestehen.

Wir verließen das Meer und famen bald in die reizende Ebene von Kondi. Diefer fleine Raum frucht= baren und bebauten Erdreichs, von einem nicht allzurauben Gebirg umichloffen, muß jederman anlachen. Roch hangt die Mehrzahl ber Drangen an den Baumen, bie Saat fteht grun, burchaus Beigen; Dliven auf ben Aeckern, das Städtchen im Grunde. Ein Valmbaum zeichnet fich aus und ward begrußt. Go viel fur biefen Abend. Berzeihung der laufenden Keder. 3ch muß schreiben ohne zu benken, damit ich nur schreibe. Gegenstände find zu viel, der Aufenthalt zu schlecht und boch meine Begierde allzugroß einiges dem Paviere ans zuvertrauen. Mit einbrechender Nacht kamen wir an, und es ift nun Beit Rube zu suchen.

In einer kalten Kammer muß ich Nachricht von eisnem schonen Tage geben, Als wir aus Fondi herques

St. Agata ben 24 Febr. 1787.

fuhren ward es eben helle und wir wurden sogleich durch die über die Mauern hangenden Pomeranzen auf beiden Seiten des Wegs begrüßt. Die Baume hangen so voll, als man sich's nur denken kann. Obenher ist das junge Laub gelblich, unten aber und in der Mitte von dem safztigsten Grün. Mignon hatte wohl Recht sich dahin zu sehnen.

Dann fuhren wir durch wohlgeackerte und bestellte Beizenfelder, in schicklichen Raumen mit Oliven bespstanzt. Der Wind bewegte sie und brachte die silberne Unterstäche der Blätter an's Licht, die Aeste bogen sich leicht und zierlich. Es war ein grauer Morgen, ein starker Nordwind versprach alles Gewölf völlig zu vertreiben.

Dann zog ber Weg im Thale hin, zwischen steinichten aber gut gebauten Aeckern, die Saat vom schönsten Grün. An einigen Orten sah man geräumige, runde, gepflasterte Pläze, mit niedrigen Mäuerchen umgeben; hier drischt man die Frucht sogleich aus, ohne sie in Garben nach Hause zu fahren. Das Thal ward schmäler, der Weg ging bergan, Kalkfelsen standen nacht an beiden Seiten. Der Sturm war heftiger hinter uns her. Es sielen Graupeln die sehr langsam thauten.

Einige Mauern antiker Gebaude mit netformiger Arbeit überraschten uns. Auf der Sohe sind die Plate felfig, doch mit Olivenbaumen bepflanzt, wo nur das geringste Erdreich sie aufnehmen konnte. Nun über eine

Plaine mit Oliven, sodann durch ein Stådtchen. Gingemauert fanden wir nun Altare, antike Grabsteine, Fragmente aller Art in den Gartenumfriedigungen, dann trefflich gemauerte jetzt aber mit Erdreich ausgefüllte Untergeschosse alter Landhäuser, nunmehr von Oliven-wäldchen bewachsen. Dann erblickten wir den Besuv, eine Rauchwolke auf seinem Scheitel.

Molo di Gaeta begrüßte uns abermals mit ben reichsten Pomeranzenbäumen. Wir blieben einige Stunben. Die Bucht vor dem Städtchen gewährt eine der schönsten Aussichten, das Meer spült bis heran. Folgt das Auge dem rechten Ufer und erreicht es zuletzt das Hornende des halben Mondes, so sieht man auf einem Felsen die Festung Gaeta, in mäßiger Ferne. Das linke Horn erstreckt sich viel weiter; erst sieht man eine Reihe Gebirge, dann den Besuv, dann die Inseln. Ischia liegt fast der Mitte gegenüber.

Hier fand ich am Ufer die ersten Seesterne und Seeigel ausgespult. Ein schönes grünes Blatt, wie das feinste Belinpapier, dann aber merkwürdige Geschiebe: am häusigsten die gewöhnlichen Kalksteine, sobann aber auch Serpentin, Jaspis, Quarze, Rieselbreccien, Granite, Porphyre, Marmorarten, Glas von grüner und blauer Farbe. Die zuletzt genannten Steinarten sind schwerlich in dieser Gegend erzeugt, sind wahrscheinlich Trümmern alter Gebäude, und so sehen wir benn, wie die Welle vor unsern Augen mit den Herrs

lichkeiten der Vorwelt spielen darf. Wir verweilten gern und hatten unsere Lust an der Natur der Menschen, die sich beinahe als Wilde betrugen. Bon Wolo sich entsfernend hat man immer schone Aussicht, wenn sich auch das Meer verliert. Der letzte Blick darauf ist eine liebsliche Seebucht, die gezeichnet ward. Nun folgt gutes Fruchtseld mit Aloen eingezäunt. Wir erblickten eine Wasserleitung, die sich vom Gebirg her nach unkenntslichen, verworrenen Ruinen zog.

Dann folgt die Ueberfahrt über den Fluß Garigliano. Man wandert sodann durch ziemlich fruchtbare Gegenden auf ein Gebirg los. Nichts Auffallendes. Endlich der erste vulcanische Aschenhügel. hier beginnt eine große herrliche Gegend von Bergen und Gründen, über welche zuleht Schneegipfel hervorragen. Auf der nähern Hohe eine lange, wohl in die Augen fallende Stadt. In dem Thal liegt St. Agata, ein ansehnlicher Gasthof, wo ein lebhaftes Feuer in einem Kamin, das als Cabinet angelegt ist, brannte. Indessen ist unsere Stube kalt, keine Fenster, nur Läden, und ich eile zu schließen.

Endlich auch hier glucklich und mit guten Borbedeustungen angekommen. Bon der Tagesreife nur so viel: St. Agata verließen wir mit Sonnenaufgang, der Bind blies heftig hinter uns her, und dieser Nordost hielt den

Neapel den 25 Februar 1787.

ganzen Tag an. Erst Nachmittag ward er herr von ben Bolken; wir litten von Ralte.

Unser Beg ging wieder durch und über vulcanische Hügel, wo ich nur noch wenige Kalkfelsen zu bemerken glaubte. Endlich erreichten wir die Plaine von Capua, bald darnach Capua selbst, wo wir Mittag hielten. Nach=mittag that sich ein schones, flaches Feld vor uns auf. Die Chaussee geht breit zwischen grünen Beizenfeldern durch, der Beizen ist wie ein Teppich und wohl spannenhoch. Pappeln sind reihenweis auf den Feldern gespstanzt, hoch ausgezweigt und Bein hinangezogen. So geht es die Neapel hinein. Ein klarer, herrlich lockerer Boden und gut bearbeitet. Die Beinstöcke von ungeswöhnlicher Stärke und Höhe, die Ranken wie Netze von Pappel zu Pappel schwebend.

Der Besuv blieb uns immer zur linken Seite, gewalts sam dampfend, und ich war still für mich erfreut, daß ich diesen merkwürdigen Gegenstand endlich auch mit Ausgen sah. Der himmel ward immer klarer, und zuletzt schien die Sonne recht heiß in unsere enge, rollende Wohnung. Bei ganz rein heller Atmosphäre kamen wir Neapel näher; und nun fanden wir uns wirklich in einem andern Lande. Die Gebäude mit flachen Dächern beuten auf eine andere himmelsgegend, inwendig mögen sie nicht sehr freundlich sehn. Alles ist auf der Straße, sitt in der Sonne so lange sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt im Besit des Paradieses zu sehn und

hat von den nördlichen kandern einen sehr traurigen Begriff: Sempre neve, case di legno, gran ignoranza,
ma danari assai. Solch ein Bild machen sie sich von
unserm Zustande. Zur Erbauung sammtlicher Deutschen Bolferschaften heißt biese Charakteristik übersetzt: Immer Schnee, holzerne Hauser, große Unwissenheit; aber Geld genug.

Neapel selbst kundigt sich froh, frei und lebhaft an, unzählige Menschen rennen durch einander, der Ronig ift auf der Jagd, die Konigin guter Hoffnung und so kann's nicht besser gehn.

# Reapel. Montag den 26 Februar.

Alla Locanda del Sgr. Moriconi al Largo del Castello. Unter dieser eben so heiter als prachtig klingenden Ausschrift wurden uns Briefe aus allen vier Theislen der Welt nunmehr auffinden. In der Gegend des am Meere liegenden großen Castells erstreckt sich eine große Weitung, die man, obgleich von allen vier Seiten mit Häusern umgeben, nicht Platz sondern Weite (largo) genannt hat, wahrscheinlicherweise von den ersten Zeiten her, da dieses noch ein unbegränztes Feld war. hier nun tritt an der einen Seite ein großes Echaus herein; und wir faßten Juß in einem geräumigen Echaus, der einen freien und frohen Ueberblick über die immer bewegte Fläche gewährt. Ein eiserner Balcon zieht sich

außen an mehrern Kenftern vorbei, selbst um die Ede bin. Man wurde davon nicht wegkommen, wenn der icharfe Wind nicht außerst fuhlbar mare.

Der Saal ist munter becorirt, besonders aber bie Dede, deren Arabesfen in hundert Abtheilungen ichon die Nahe von Pompeji und herculanum verkunden. Das ware nun alles ichon und gut, aber feine Feuerstatte, fein Ramin ift zu bemerken und der Februar ubt denn boch auch hier seine Rechte. 3ch sehnte mich nach eini= ger Ermarmung.

Man brachte mir einen Drenfuß, von der Erde der= gestalt erhöht daß man die Bande bequem drüber halten fonnte. Auf demfelben mar ein flaches Beden befestigt. dieses enthielt gang garte glühende Rohlen, gar glatt mit Afche bedeckt. hier gilt es nun haushaltig fenn. wie wir es in Rom ichon gelernt. Mit dem Dhr eines Schluffels zieht man von Zeit zu Zeit die oberflächliche Afche behutsam meg, so daß von den Rohlen wieder et= mas an die freie Luft gelange. Wollte man jedoch un= gedulbig die Gluth aufwuhlen, so murde man einen Mu= genblick großere Barme fpuren, aber febr bald bie gange Gluth erschopft haben, da benn das Beden abermale, gegen Erlegung einer gewiffen Summe, ju fullen mare.

Sch befand mich nicht ganz wohl und hatte freilich mehr Bequemlichkeit gewunicht. Gine Schilfmatte biente gegen die Ginfluffe bes Eftriche; Pelze find nicht gewohnlich und ich entschloß mich eine Schifferkutte, die wir aus Scherz mitgenommen hatten, anzuziehen, die mir gute Dienste leistete, besonders nachdem ich sie mit einem Kofferstrick um den Leib befestigt hatte: da ich mir denn als Mittelding zwischen Matrosen und Capuziner sehr komisch vorkommen mußte. Tischbein der von Besuchen bei Freunden zurückkehrte, konnte sich des Laschens nicht enthalten.

## Neapel den 27 Febr. 1787.

Geftern bracht' ich den Tag in Ruhe zu um eine fleine forperliche Unbequemlichfeit erft abzumarten, heute ward geschwelgt und die Zeit mit Anschauung der herr= ' lichsten Gegenstande zugebracht. Man sage, erzähle, mable was man will, bier ift mehr als alles. Die Ufer, Buchten und Bufen des Meeres, der Besub, die Stadt, die Vorstädte, die Castelle, die Lustraume! find auch noch Abends in die Grotte des Posilipo gegan= gen, ba eben bie untergebende Sonne gur andern Seite hereinschien. Ich verzieh es allen die in Neapel von Sinnen kommen und erinnerte mich mit Rubrung meines Baters, der einen unauslbichlichen Gindruck befonbers von denen Gegenständen die ich heut zum erstenmal fah erhalten hatte. Und wie man fagt, daß einer dem ein Gespenst erschienen nicht wieder froh wird, so konnte man umgekehrt von ihm sagen, daß er nie ganz unglück: lich werden konnte, weil er fich immer wieder nach Reapel dachte. Id bin nun nach meiner Art gang ftille und mache nur, wenn's gar zu toll wird, große, große Augen.

## Reapel ben 28 Febr. 1787.

Heute besuchten wir Philipp Hackert, den berühmten Landschaftsmahler, der eines besondern Bertrauens, einer vorzüglichen Gnade des Königs und der Königin genießt. Man hat ihm einen Flügel des Palasts Francavilla eingeräumt, den er mit Kunstlergeschmack meubliren ließ und mit Zufriedenheit bewohnt. Es ist ein sehr bestimmter, kluger Mann, der, bei unausgesetzem Fleiß, das Leben zu genießen versteht.

Dann gingen wir an's Meer und fahen allerlei Fische und wunderliche Gestalten aus den Wellen ziehen. Der Tag war herrlich, die Tramontane leidlich.

# Meapel, den 1 Mary.

Schon in Rom hatte man meinem eigensinnigen Einssiedlersinne, mehr als mir lieb war, eine gesellige Seite abgewonnen. Freilich scheint es ein wunderlich Beginsnen daß man in die Welt geht um allein bleiben zu wollen. So hatte ich denn auch dem Fürsten von Waldeck nicht widerstehen konnen, der mich auf & freundlichste einslud und, durch Rang und Einsluß, mir Theilnahme an manchem Guten verschaffte. Raum waren wir in Neappel angekommen, wo er sich schon eine Zeit lang aushielt,

als er uns einladen ließ mit ihm eine Jahrt nach Puszuoli und der anliegenden Gegend zu machen. Ich dachte heute schon auf den Besuv, Tischbein aber udthigt mich zu jener Fahrt, die, an und für sich angenehm, bei dem schonsten Wetter, in Gesellschaft eines so vollsommenen und unterrichteten Fürsten, sehr viel Freude und Nuten verspricht. Auch haben wir schon in Kom eine schone Dame gesehen, nehst ihrem Gemahl, von dem Fürsten unzertrennlich; diese soll gleichfalls von der Partie seyn und man hofft alles Erfreuliche.

Auch bin ich dieser edlen Gesellschaft durch frühere Unterhaltung genauer bekannt. Der Fürst nämlich fragte bei unserer ersten Bekanntschaft, womit ich mich jetzt besschäftige, und meine Sphigenia war mir so gegenwärtig, daß ich sie einen Abend umftändlich genug erzählen konnte. Man ging drauf ein; aber ich glaubte doch zu merken daß man etwas Lebhafteres, Wilderes von mir erwartet hatte.

Abends.

Von dem heutigen Tage ware schwerlich Rechenschaft zu geben. Wer hat es nicht erfahren daß die flüchtige Lesung eines Buchs, das ihn unwiderstehlich fortriß, auf sein ganzes Leben den größten Einfluß hatte und schon die Wirkung entschied, zu der Wiederlesen und ernstliches Betrachten kaum in der Folge mehr hinzuthun

konnte. So ging es mir einst mit Sakontala und geht es uns mit bedeutenden Menschen nicht gleicher Weise? Eine Wassersahrt bis Puzzuoli, leichte Landsahrten, heitere Spaziergange durch die wundersamste Gegend von der Welt. Unterm reinsten Himmel der unsicherste Boden. Trummern undenkbarer Wohlhabigkeit, zerlässtert und unerfreulich. Siedende Wasser, Schwefel aushauchende Grüfte, dem Pflanzenleben widerstrebende Schlackenberge, kahle, widerliche Raume und dann doch zulest eine immer üppige Vegetation, eingreisend wo sie nur irgend vermag, sich über alles Ertödtete erhebend um Landseen und Bache umher, ja den herrlichsten Eichswald an den Wänden eines alten Kraters behauptend.

Und so wird man zwischen Natur und Bolkerereigenissen hin und wieder getrieben. Man wunscht zu denten und fühlt sich dazu zu ungeschickt. Indessen lebt der Lebendige lustig fort, woran wir es denn auch nicht fehlen ließen. Gebildete Personen, der Welt und ihrem Besen angehorend, aber auch durch ernstes Geschick gewarnt, zu Betrachtungen aufgelegt. Unbegränzter Blick über Land, Meer und himmel, zurückgerufen in die Nähe einer liebenswurdigen jungen Dame, huldigung anzunehmen gewohnt und geneigt.

Unter allem diesem Taumel jedoch verfehlt' ich nicht manches anzumerken. Bu kunftiger Redaction wird die an Ort und Stelle benutzte Charte und eine flüchtige Zeichnung von Tischbein die beste Hulfe geben; heute ist mir nicht mbglich auch nur bas min= beste hinzuzufügen.

Den 2 Marg

bestieg ich den Besuv, obgleich bei trubem Better und umwolktem Gipfel. Fahrend gelangt' ich nach Refina, fodann auf einem Maulthiere den Berg zwischen Beingarten binauf; nun zu Ruß über die Lava vom Jahre Ein und Siebengig, die icon feines aber festes Moos auf fich erzeugt hatte; bann an ber Seite ber Lava ber. Die Butte des Ginfiedlers blieb mir links auf der Bobe. Ferner den Afchenberg hinauf, welches eine fauere Arbeit ift. 3men Drittheile biefes Gipfels maren mit Bolten bededt. Endlich erreichten wir ben alten nun ausgefullten Rrater, fanden die neuen Laven von zwen Monaten vierzehn Tagen, ja eine schwache von funf Tagen schon Wir stiegen über sie an einem erst aufgeworfeerfaltet. nen vulcanischen Sugel hinauf, er dampfte aus allen Der Rauch zog von uns weg und ich wollte Enben. Wir waren ungefähr funfzig nach dem Krater gehn. Schritte in den Dampf hinein, als er fo ftart murde daß ich faum meine Schuhe seben konnte. Das Schnupftuch vorgehalten half nichte, ber Fuhrer mar mir auch verschwunden, die Tritte auf den ausgeworfenen Lavabrod: chen unficher, ich fand fur gut umzukehren und mir den gemunichten Unblid auf einen heitern Tag und vermin=

berten Rauch zu sparen. Indes weiß ich boch auch wie schlecht es sich in solcher Atmosphare Athem holt.

Uebrigens war der Berg ganz still. Weder Flamme, noch Brausen, noch Steinwurf, wie er doch die ganze Zeit her trieb. Ich habe ihn nun recognoscirt, um ihn formlich, sobald das Wetter gut werden will, zu belagern.

Die kaven die ich fand waren mir meist bekannte Gegenstände. Ein Phanomen hab' ich aber entdeckt das mir sehr merkwürdig schien und das ich näher untersuchen, nach welchem ich mich bei Kennern und Sammlern erkundigen will. Es ist eine tropfsteinsdrmige Bekleibung einer vulcanischen Esse, die ehemals zugewölbt war, jetzt aber aufgeschlagen ist und aus dem alten nun ausgestillten Krater herausragt. Dieses feste, grauliche, tropfsteinsdrmige Gestein scheint mir durch Sublimation der allerseinsten vulcanischen Ausbunstungen, ohne Mitwirkung von Feuchtigkeit und ohne Schmelzung, gebilbet worden zu seyn; es gibt zu weitern Gedanken Gelegenheit.

Beite, beit britten Marg, ift ber Himmel bebeckt und ein Schrocco weht; jum Posttage gutes Wetter.

Sehr gemischte Menschen, schone Pferde und wunderliche Fische habe ich hier übrigens schon genug gesehn.

Bon ber Lage ber Stadt und ihren herrlichkeiten, bie fo oft beschrieben und belobt find, kein Wort.

Vedi Napoli e poi muori! sagen sie hier. Siehe Reapel und stirb!

Reapel ben 3 Mary.

Daß kein Neapolitaner von seiner Stadt weichen will, daß ihre Dichter von der Glückseligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Hyperbeln singen, ist ihnen nicht zu verdenken, und wenn auch noch ein paar Besuve in der Nachbarschaft stünden. Man mag sich hier an Rom gar nicht zurück erinnern; gegen die hiesige freie Lage kommt einem die Hauptstadt der Welt im Tibergrunde wie ein altes, übelplacirtes Kloster vor.

Das See = und Schiffwesen gewährt auch ganz neue Zustände. Die Fregatte nach Palermo ging mit reiner, starker Tramontane gestern ab. Dießmal hat sie gewiß nicht über sechs und drepsig Stunden auf der Fahrt zugebracht. Mit welcher Sehnsucht sah ich den vollen Segeln nach, als das Schiff zwischen Capri und Cap Minerva durchsuhr und endlich verschwand. Wenn man jemand Geliebtes so fortsahren sähe, müßte man vor Sehnsucht sterben! Jest weht der Scirocco; wenn der Wind starker wird, werden die Wellen um den Molo lusstig genug sehn.

Heute, als an einem Freitage, war die große Spassierfahrt des Abels, wo jeder feine Equipagen, besonders Pferde, producirt. Man kann unmbglich etwas 3iers

licheres feben als diefe Gefchopfe bier; es ift bas erfte= mal in meinem Leben bag mir das Berg gegen fie aufgeht.

Meapel ben 3 Mary.

Bier schick' ich einige gedrangte Blatter ale Nach= richt von dem Ginftande den ich hier gegeben. an der Ede angeschmauchtes Couvert eures letten Briefes, jum Zeugniß daß er mit auf dem Besub gemesen. Doch muß ich euch nicht, weder im Traume noch im Bachen, von Gefahr umgeben erscheinen; send verfichert, ba wo ich gebe ift nicht mehr Gefahr als auf ber Chauffee nach Belvedere. Die Erde ist überall des Berrn! fann man wohl bei diefer Belegenheit fagen. Ich suche keine Abenteuer aus Vorwit noch Sonderbar= feit, aber weil ich meift flar bin und bem Gegenftand bald feine Eigenthumlichkeit abgewinne, fo kann ich mehr thun und wagen als ein anderer. Rach Sicilien ift's nichts weniger als gefährlich. Bor einigen Tagen fuhr die Fregatte nach Palermo mit gunftigem Nordoft= wind ab, sie ließ Capri rechts und hat gewiß den Weg in feche und drenftig Stunden gurudgelegt. Druben fieht es auch in ber Wirklichkeit nicht so gefährlich aus, als man es in ber Ferne zu machen beliebt.

Vom Erdbeben spurt man jest im untern Theile von Italien gar nichts, im obern ward neulich Rimini und nahliegende Orte beschädigt. Es hat wunderliche Laus

nen, man spricht hier bavon wie von Wind und Wetter und in Thuringen von Feuersbrunften.

Mich freut daß ihr nun mit der neuen Bearbeitung der Iphigenia euch befreundet; noch lieber ware mir's, wenn euch der Unterschied fühlbarer geworden ware. Ich weiß was ich daran gethan habe und darf davon reden, weil ich es noch weiter treiben konnte. Wenn es eine Freude ist das Gute zu genießen, so ist es eine größere das Bessere zu empfinden und in der Kunst ist das Beste gut genug.

## Neapel ben 5 Marg.

Den zwenten Kaftensonntag benutten wir von Rirche ju Rirche ju mandern. Die in Rom alles bochft ernst= haft ift, so treibt sich hier alles lustig und wohlgemuth. Much die Neapolitanische Mahlerschule begreift man nur hier fieht man mit Bermunderung die zu Neavel. ganze Borderseite einer Rirche von unten bis oben gemablt, über der Thure Chriftus der die Raufer und Bertaufer zum Tempel hinaus treibt, welche zu beiden Seiten munter und zierlich erschreckt die Treppen herunter Innerhalb einer andern Rirche ift der Raum purzeln. über dem Gingang reichhaltig mit einem Frescogemählbe geziert, die Vertreibung Beliodors vorstellend. Giordano mußte fich freilich fputen, um folche Flachen Auch die Rangel ist nicht immer, wie anauszufüllen.

bermarts, ein Ratheber, Lehrstuhl fur eine einzelne Person, sondern eine Galerie, auf welcher ich einen Capuzisner hin und her schreiten und bald von dem einen bald von dem andern Ende dem Bolk seine Gundhaftigkeit vorhalten fah. Was ware da nicht alles zu erzählen!

Aber weber zu erzählen noch zu beschreiben ist die Herrlichkeit einer Bollmondnacht wie wir sie genossen, durch die Straßen über die Pläge wandelnd, auf der Chiaja, dem unermeßlichen Spaziergang, sodann am Meeredufer hin und wieder. Es übernimmt einen wirk-lich das Gefühl von Unendlichkeit des Raums. So zu träumen ist denn doch der Mühe werth.

# Meapel den 5 Mars 1787.

Von einem trefflichen Manne, ben ich diese Tage kennen gelernt, muß ich kurzlich das Allgemeinste erwähnen. Es ist Ritter Filangieri, bekannt durch sein Werk über die Gesetzebung. Er gehört zu ben ehrwürzbigen jungen Männern, welche das Glück der Menschen und eine löbliche Freiheit derselben im Auge behalten. An seinem Betragen kann man den Soldaten, den Ritter und Weltmann erkennen, gemildert ist jedoch dieser Ansstand durch den Ausdruck eines zarten, sittlichen Gefühls, welches, über die ganze Person verbreitet, aus Wort und Wesen gar anmuthig hervorleuchtet. Auch er ist seinem Konige und bessen Konigeeich im Herzen vers

bundet, wenn er auch nicht alles billigt was geschieht; aber auch er ist gedrückt durch die Furcht vor Joseph dem zwenten. Das Bild eines Despoten, wenn es auch nur in der Luft schwebt, ist edlen Menschen schon fürchterslich. Er sprach mit mir ganz offen, was Neapel von jenem zu fürchten habe. Er unterhalt sich gern übet Montesquieu, Beccaria, auch über seine eigenen Schrifzten, alles in demselben Geiste des besten Wollens und einer herzlichen, jugendlichen Lust das Gute zu wirken. Er mag noch in den Dreyßigen stehen.

Gar bald machte er mich mit einem alten Schriftssteller bekannt, an dessen unergründlicher Tiefe sich diese neuern Italianischen Gesetzfreunde hochlich erquicken und erbauen, er heißt Johann Baptista Bico, sie ziehen ihn dem Montesquieu vor. Bei einem flüchtigen Ueberblick des Buches, das sie mir als ein Heiligthum mittheilten, wollte mir scheinen, hier seyen Sibyllinische Borahnunzgen des Guten und Rechten das einst kommen soll oder sollte, gegründet auf ernste Betrachtungen des Ueberliesferten und des Lebens. Es ist gar schon wenn ein Bolk solch einen Aeltervater besitzt; den Deutschen wird einst Hamann ein ahnlicher Coder werden.

Meapel ben 6 Mary 1787.

Obgleich ungern, boch aus treuer Gefeulgteit, begleitete Tifchein mich bente auf ben Befüh. Ihm,

bem bildenden Kunftler, ber sich nur immer mit ben schönften Menschen = und Thierformen beschäftigt, ja bas Ungeformte selbst, Felsen und Landschaften, durch Sinn und Geschmack vermenschlicht, ihm wird eine solche furchtbare, ungestalte Aufhäufung, die sich immer wieder selbst verzehrt und allem Schönheitsgefühl den Krieg ankundigt, ganz abscheulich vorkommen.

Wir fuhren auf zwey Calessen, weil wir uns als Selbstführer durch das Gewühl der Stadt nicht durchzuwinden getrauten. Der Fahrende schreit unausbörzlich: Platz, Platz! damit Esel, Holz oder Kehricht Tragende, entgegen rollende Calessen, lastschleppende oder frei wandelnde Menschen, Kinder und Greise sich vorsehen, ausweichen, ungehindert aber der scharfe Trab fortgesetzt werde.

Der Beg durch die außersten Vorstädte und Garten sollte schon auf etwas Plutonisches hindeuten. Denn da es lange nicht geregnet, waren von dickem aschgrauem Staube die von Natur immergrunen Blätter überdeckt, alle Dacher, Gurtgesimse und was nur irgend eine Flache bot, gleichfalls übergraut, so daß nur der herreliche blaue Himmel und die hereinscheinende mächtige Sonne ein Zeugniß gab daß man unter den Lebendigen wandle.

Am Fuße bes steilen hanges empfingen und zwen Führer, ein alterer und ein jungerer, beides tuchtige Leute. Der erste schleppte mich, ber zwente Tischbein

ben Berg hinauf. Sie schleppten sage ich: benn ein solcher Führer umgurtet sich mit einem lebernen Riemen, in welchen ber Reisenbe greift und, hinaufwarts gezogen, sich an einem Stabe, auf seinen eigenen Füßen, besto leichter empor hilft.

So erlangten wir die Flache, über welcher sich ber Regelberg erhebt, gegen Norden die Trummer ber Somma.

Ein Blid westwarts über die Gegend nahm wie ein heilsames Bad, alle Schmerzen der Anstrengung und alle Mudigkeit hinmeg und wir umkreisten nunmehr ben immer qualmenden, Stein und Afche auswerfenden Re-So lange ber Raum gestattete in geboriger aelbera. Entfernung zu bleiben, mar es ein großes geifterhebenbes Schauspiel. Erst ein gewaltsamer Donner, ber aus dem tiefsten Schlunde hervortonte, sodann Steine, größere und kleinere, ju Taufenden in die Luft geschleus bert, von Aschenwolken eingehüllt. Der größte Theil fiel in den Schlund gurud. Die andern nach der Seite ju getriebenen Broden, auf die Außenseite des Regels niederfallend, machten ein wunderbares Gerausch: erft plumpten die ichmereren und hupften mit dumpfem Beton an die Regelseite hinab, die geringeren klapperten hinterdrein und zulest rieselte die Asche nieder. alles geschah in regelmäßigen Pausen, die wir durch ein ruhiges Bablen fehr wohl abmeffen konnten.

Zwischen ber Somma und bem Regelberge ward aber

ber Raum enge genug, schon fielen mehrere Steine um uns ber und machten ben Umgang unerfreulich. Tisch= bein fühlte sich nunmehr auf bem Berge noch verdrieß= licher, ba dieses Ungethum, nicht zufrieden häßlich zu senn, auch noch gefährlich werden wollte.

Wie aber durchaus eine gegenwartige Gefahr etwas Reizendes hat und den Widerspruchsgeist im Menschen auffordert ihr zu trogen, so bedachte ich, daß es mbg- lich seyn muffe in der Zwischenzeit von zwen Eruptionen, den Regelberg hinauf an den Schlund zu gelangen und auch in diesem Zeitraum den Ruckweg zu gewinnen. Ich rathschlagte hierüber mit den Führern, unter einem überhängenden Felsen der Somma, wo wir, in Sicherheit gelagert, und an den mitgebrachten Worrathen ersquickten. Der jungere getraute sich das Wagestück mit mir zu bestehen, unsere Hutsbefe fütterten wir mit leinenen und seidenen Tüchern, wir stellten und bereit, die Stäbe in der Hand, ich seinen Gürtel fassend.

Noch klapperten die kleinen Steine um uns herum, noch riefelte die Afche, als der rüftige Jüngling mich schon über das glübende Gerdlle hinaufriß. hier standen wir an dem ungeheuren Rachen, dessen Ranch eine leise Luft von uns ablenkte, aber zugleich das Innere des Schlundes verhülte, der ringsum aus tausend Rigen dampfte. Durch einen Zwischenraum des Qualmes erblickte man hie und da geborstene Felsenwände. Der Anblick war weder unterrichtend noch erfreulich,

aber eben beswegen weil man nichts sah verweilte man um etwas heraus zu sehen. Das ruhige Ichlen war versaumt, wir standen auf einem scharfen Rande vor dem ungeheuern Abgrund. Auf einmal erscholl der Donner, die furchtbare Ladung flog an uns vorbei, wir duckten uns unwillkürlich, als wenn uns das vor den niederstürzenden Massen gerettet hatte; die kleineren Steine klapperten schon, und wir, ohne zu bedeuken daß wir abermals eine Pause vor uns hatten, froh die Gefahr überstanden zu haben, kamen mit der noch riesselnden Asse des Kegels an, Hüte und Schulstern genugsam eingeäschert.

Bon Tischbein auf's freundlichste empfangen, gescholten und erquickt, konnte ich nun den alteren und neueren Laven eine besondere Aufmerksamkeit widmen. Der betagte Fuhrer wußte genau die Jahrgange gu bezeid)nen. Aeltere waren schon mit Asche bedeckt und ausgeglichen, neuere, befonders die langfam gefloffenen, boten einen seltsamen Unblick: denn indem fie, fort= schleichend, die auf ihrer Oberflache erstarrten Daffen eine Zeit lang mit fich hinschleppen, so muß es boch begegnen baß diese von Zeit ju Zeit ftoden, aber, von den Gluthstromen noch fortbewegt, übereinander geschoben, munderbar gadig erstarrt verharren, feltsamer als im ahnlichen Fall die über einander getriebenen Giefchol-Unter diesem geschmolzenen musten Wesen fanden len. fich auch große Blode, welche angeschlagen, auf dem

frischen Bruch einer Urgebirgsart vollig ahnlich sehen. Die Führer behaupteten es seyen alte Laven des tiefsten Grundes, welche der Berg manchmal auswerfe.

Auf unserer Rudfehr nach Neapel wurden mir kleine Sauser merkwurdig, einstöckig, sonderbar gebaut, ohne Fenster, die Zimmer nur durch die auf die Straße gehende Thure erleuchtet. Bon früher Tageszeit bis in die Nacht sigen die Bewohner davor, da sie sich denn zuletzt in ihre Sohlen zuruckziehen.

Die auf eine etwas verschiedene Beise am Abend tumultuirende Stadt entlockte mir den Bunsch einige Zeit hier verweilen zu konnen, um das bewegliche Bild nach Kräften zu entwerfen. Es wird mir nicht so wohl werden.

## Meapel, Mittwoch ben 7 Marg 1787.

Und so hat mir diese Woche Tischbein redlich einen großen Theil der Kunstschäße von Neapel gezeigt und ausgelegt. Er, ein trefflicher Thierkenner und Zeichner, machte mich schon früher aufmerksam auf einen Pferdetopf von Erz im Palast Colombrano. Wir gingen heute dahin. Dieser Kunstrest steht gerade der Thorfahrt gegenüber, im Hofe in einer Nische, über einem Brunnen, und setzt in Erstaunen; was muß das Haupt erst mit den übrigen Gliedern zu einem Ganzen verbunden

für Wirkung gethan haben! Das Pferd im Ganzen war viel größer als die auf der Marcuskirche, auch läßt hier das Haupt, näher und einzeln beschaut, Charakter und Araft nur desto deutlicher erkennen und beswundern. Der prächtige Stirnknochen, die schnaubende Nase, die aufmerkenden Ohren, die starre Mähne! ein mächtig aufgeregtes, kräftiges Geschöpf.

Wir kehrten uns um, eine weibliche Statue zu bemerken, die über dem Thorwege in einer Nische stand. Sie wird für die Nachhildung einer Tänzerin schon von Winckelmann gehalten, wie denn solche Künstlerinnen in lebendiger Bewegung auf das mannichfaltigste dasjenige vorstellen was die bildenden Meister uns als erstarrte Nymphen und Göttinnen aufbewahren. Sie ist sehr leicht und schon, der Kopf war abgebrochen, ist aber gut wieder aufgesetzt, übrigens nichts daran verssehrt, und verdiente wohl einen bessern Platz.

Meapel den 9 Marg.

Heute erhalte ich die liebsten Briefe vom 16 Februar. Schreibet nur immer fort. Ich habe meine Zwischen: posten wohl bestellt und werde es auch thun wenn ich weiter geben sollte. Gar sonderbar kommt es mir vor in so großer Entfernung zu lesen, daß die Freunde nicht zusammenkommen und doch ist oft nichts natürlicher, Goeise's Berke. XXVIII. Be.

als daß man nicht zusammen kommt, wenn man fo nabe beisammen ift.

Das Wetter hat fich verbunkelt, es ist im Bechfeln, das Frühjahr tritt ein und wir werden Regentage haben. Noch ist der Gipfel des Besuds nicht heiter geworden seit ich droben war. Diese letzten Nächte sah man ihn manchmal flammen, jetzt halt er wieder inne, man erwartet stärkeren Ausbruch.

Die Sturme dieser Tage haben uns ein herrliches Meer gezeigt, da ließen sich die Wellen in ihrer wurstigen Art und Gestalt studiren; die Natur ist doch das einzige Buch das auf allen Blattern großen Gehalt bieztet. Dagegen gibt mir das Theater gar keine Freude mehr. Sie spielen hier in der Fasten geistliche Opern, die sich von den weltlichen in gar nichts unterscheiden, als daß keine Ballette zwischen den Acten eingeschaltet sind; übrigens aber so bunt als möglich. Im Theater St. Carlo sühren sie auf: Zerstörung von Jerusalem durch Nebucadnezar. Mir ist es ein großer Guckfasten; es scheint ich bin für solche Dinge verdorben.

heute waren wir mit dem Fürsten von Waldeck auf Capo di Monte, wo die große Sammlung pon Gemahlben, Münzen u. d. g. sich befindet, nicht angenehm aufgestellt, doch kostbare Sachen. Mir bestimmen und bestätigen sich nunmehr so viele Traditionsbegriffe. Bas von Mänzen, Gemmen, Basen einzeln wie die gestutzten Citronenbäume nach Norden kommt, sieht in Masse hier ganz anders aus, ba wo biese Schate einheimisch find. Denn wo Werke ber Kunft rar find, gibt auch die Raritat ihnen einen Werth, hier lernt man nur das Wurdige schaten.

Sie hezahlen jest großes Geld fur die Etrurischen Basen und gemiß finden fich schone und treffliche Stude darunter. Rein Reisender ber nicht etwas davon bestigen wollte. Man schlägt sein Geld nicht so hoch an als zu hause, ich fürchte selbst noch verführt zu werden.

# Reapel, Freitag ben 9 Mars 1787.

Das ift bas Angenehme auf Reisen, daß auch bas Gembhnliche burch Neuheit und Ueberraschung bas Unfeben eines Abenteuers gewinnt. Als ich von Cavo di Monte gurud tam, machte ich noch einen Abendhesuch bei Kilangieri, wo ich auf dem Canave neben der Sausfrau ein Frauenzimmer figend fand, beren Meußeres mir nicht zu bem vertraulichen Betragen zu paffen ichien, dem sie sich gang ohne 3mang hingab. In einem leich= ten, gestreiften, seidenen Rahnchen, ben Ropf munder= lich aufgeputt, fab die kleine, niedliche Figur einer Putmacherin abnlich, die, fur die Bierde anderer for= gend, ihrem eigenen Aussehen wenig Aufmerksamkeit Sie find so gewohnt ihre Arbeit bezahlt ju schenkt. feben, daß fie nicht begreifen wie fie fur fich felbit etmas gratis thun follen. Durch meinen Gintritt ließ fie fich in ihrem Plaubern nicht fibren und brachte eine Menge possifiliche Geschichten vor, welche ihr bieser Tage begegnet, ober vielmehr durch ihre Strudelepen veranlaßt worden.

Die Dame vom Sause wollte mir auch zum Wort verhelfen, sprach über die herrliche Lage von Capo di Monte und die Schätze daselbst. Das muntere Beibchen dagegen sprang in die Sobe und war, auf ihren Rugen ftebend, noch artiger als zuvor. Gie empfahl fich, rannte nach der Thure und sagte mir im Borbeigeben: Rilangieris kommen diese Tage zu mir zu Tische, ich hoffe Sie auch zu sehen! Fort war sie ehe ich noch zusagen konnte. Run vernahm ich, es sen bie Prinzessin \*\*\* mit bem Sause nah verwandt. Filangieris waren nicht reich und lebten in anständiger Ginschränfung. Go bacht' ich mir bas Prinzegchen auch, ba obnehin solche bobe Titel in Neavel nicht felten find. 3ch merkte mir den Namen, Tag und Stunde und zweifelte nicht mich am rechten Orte zu gehöriger Zeit ein= zufinden.

## Meapel, Sonntag den 11 Mars 1787.

Da mein Aufenthalt in Reapel nicht lange dauern wird, so nehme ich gleich die entfernteren Puncte zuerst, das Nähere gibt sich. Mit Tischbein fuhr ich nach Pompeji, da wir denn alle die herrlichen Ansichten links

und rechts neben uns liegen sahen, welche durch so manche landschaftliche Zeichnung uns wohl bekannt, nunmehr in ihrem zusammenhangenden Glanze erschienen. peji fett jederman wegen seiner Enge und Rleinheit in Berwunderung. Schmale Straffen, obgleich grade und an der Seite mit Schrittplatten verseben, fleine Baufer ohne Kenfter, aus den Sofen und offenen Galerien bie Zimmer nur durch die Thuren erleuchtet. deffentliche Werke, die Bank am Thor, der Tempel, fodann auch eine Villa in der Rabe, mehr Modell und Duppenschrank als Gebäude. Diese Bimmer, Gange und Galerien aber auf's heiterfte gemahlt, . die Bandflachen einformig, in ber Mitte ein ausführliches Gemablbe, jest meift ausgebrochen, an Ranten und En= ben leichte und geschmachvolle Arabesten, aus welchen fich auch wohl niedliche Kinder = und Nymphengestalten entwickeln, wenn an einer andern Stelle aus machtigen Blumengewinden wilde und gahme Thiere hervordringen. Und fo beutet ber jetige gang mufte Buftand einer erft burch Stein= und Aschenregen bedeckten, dann aber burch bie Aufgrabenden geplunderten Stadt auf eine Runft= und Bilberluft eines gangen Bolkes, von der jeto ber eifrigste Liebhaber weder Begriff, noch Gefühl, noch Bedürfniß hat.

Bebenkt man die Entfernung dieses Orts vom Befuv, so kann die bedeckende vulcanische Masse weber durch ein Schleubern noch durch einen Windstoß hierher getrieben febil; man muß fich vielmehr vorftellen daß diese Stelife und Afche eine Zeit lang wolkenartig mi der Luft geschwebt, bis fie endlich aber biesem unglildlichen Orte niederzegangen.

Wenn man sich nun dieses Ereignis noch mehr versfinnlichen will, so benke inan allenfalls ein eingeschneiztes Bergborf. Die Räume zwischen den Gebäuden, ja die zerdrückten Gebäude selbst wurden ausgefüllt, allein Manerwerk mochte hier und da noch heransstehen, als früher oder später der Hügel zu Weinbergen und Gärzten benutzt wurde. So hat nun gewiß manchet Sigensthumer, auf seinem Antheil niedergrabend, eine bedeüztende Borlese gehalten. Mehrere Zimmer fand man leer und in der Sche des einen einen Hausen Aschen versstehte. bet mancherlei kleines Hausgeräthe und Kunstarbetten versstehte.

Den wünderlichen, halb unangenehmen Sindruck biefer mumifirten Stadt wuschen wir wieder aus den Gemüthern, als wir in der Laube, zunächst des Meeres, in einem geringen Gasthof sigend ein frugales Mahl verzehrten und uns an der himmelvblaue, an des Meeres Glanz und Licht ergögten, in hoffnung, wenn dieses Fleckhen mit Weinlaub bedeckt senn wurde, uns hier wieder zu sehen und uns zusammen zu ergbien.

Raber an ber Stadt fielen mir die kleinen Saufer wieder auf, die als vollkommene Rachbildungen ber

Pompejanischen bastehen. Wir erbaten uns die Erlaube niß in eins hinelnzutreten und funden es sehr reinlich eingerichtet. Nett gestochtene Rohrstuhle, eine Come mode gunz vergoldet, mit bunten Blumen staffirt und lackert, so daß nach so vielen Jahrhunderten, nach une zähligen Beränderungen, diese Gegend ihren Bewohnern ähnliche Lebensart und Sitte, Neigungen und Liebhabes reben einflößt.

# Reapel, Montag ben 12 Marg.

Heute schlich ich beobachtend, meiner Beise nach, burch die Stadt und notirte mir viele Puncte zu bereinsstiger Schilderung derselben, davon ich leider gegenwärztig nichts mittheilen kann. Alles deutet dahin, daß ein gluckliches, die ersten Bedürfnisse reichlich aubietendes Land auch Menschen von glücklichem Naturell erzeugt, die, ohne Kummerniß, erwarten konnen der morgende Tag werde bringen was der heutige gebracht und destablich sorgenlos dahin leben. Augenblickliche Befriedigung, mäßiger Genuß, vorübergehender Leiden heiteres Dulden! — Bon dem letzteren ein artiges Beispiel.

Der Morgen war kalt und feuchtlich, es hatte wenig geregnet. Ich gelangte auf einen Platz wo die großen Quadern des Pflasters reinlich gekehrt erschienen. Zu meiner großen Verwunderung sah ich auf diesem vollig ebenen gleichen Boden eine Anzahl zerlumpter Kna= ben im Kreise tauzend, die Hande gegen den Boden gewendet, als wenn sie sich warmten. Erst hielt ich's für eine Posse, als ich aber ihre Mienen vollig ernsthaft und beruhigt sah, wie bei einem befriedigten Bedürfniß, so strengte ich meinen Scharfsinn mbglichst an, er wollte mich aber nicht begünstigen. Ich mußte daber fragen, was denn diese Aeffchen zu der sonderbaren Positur verleite und sie in diesen regelmäßigen Kreis versammle?

Bierauf erfuhr ich baß ein anwohnender Schmied auf biefer Stelle eine Rabichiene beiß gemacht, welches auf folgende Beise geschieht. Der eiserne Reif wird auf ben Boben gelegt und auf ihn im Rreise so viel Gichens spane gehäuft, als man nothig halt ihn bis auf ben erforderlichen Grad zu erweichen. Das entzundete Solz brennt ab, bie Schiene wird um's Rab gelegt und bie Alche forgfältig weggekehrt. Die bem Pflafter mitgetheilte Barme benuten fogleich die fleinen Buronen und ruhren fich nicht eher von der Stelle, als bis fie ben letten warmen Sauch ausgesogen haben. Beispiele folcher Genügsamfeit und aufmerksamen Benutens beffen mas fonst verloren ginge gibt es hier ungahlige. Ich finde in diesem Bolt die lebhafteste und geistreichste Induftrie, nicht um reich zu werben, fondern um forgenfrei zu leben.

Damit ich ja gur bestimmten Zeit heute bei bem wunberlichen Prinzegeben mare und bas haus nicht verfehlte, berief ich einen Lohnbebienten. Er brachte mich vor bas Hofthor eines großen Palastes und ba ich ihr feine fo prachtige Wohnung zutraute, buchstabirte ich ihm noch einmal auf's beutlichste ben Namen; er versicherte baß ich recht fen. Run fant ich einen geraumigen hof, einfam und still, reinlich und leer, von Saupt = und Seis tengebauden umgeben. Bauart, die bekannte beitere Neapolitanische, so auch die Farbung. Gegen mir über ein großes Portal und eine breite, gelinde Treppe. Un beiden Seiten berfelben hinaufwarts, in toftbarer Livree, Bedienten gereiht, die fich, wie ich an ihnen vorbei flieg, auf's tieffte budten. 3d fcbien mir ber Sultan in Dielande Teenmahrchen und faßte mir nach beffen Beispiel Run empfingen mich die boberen Sausbes bienten, bis endlich ber anftandigste die Thure eines großen Saals erdffnete, ba fich benn ein Raum vor mir aufthat ben ich eben so heiter aber auch so menschenleer fand als bas Uebrige. Beim Auf = und Abgeben erblickte ich, in einer Seitengalerie, etwa für vierzig Personen, prachtig, bem Gangen gemäß eine Tafel bereitet. Beltgeistlicher trat berein; ohne mich zu fragen wer ich fen, noch woher ich komme, nahm er meine Gegenwart als bekannt an und sprach von den allgemeinsten Dingen.

Ein paar Flugelthuren thaten fich auf, hinter einem

altlichen Berrn ber berein trat gleich wieder verschloffen. Der Geiftliche ging auf ihn los, ich auch, wir begrufften ibn mit wenigen, boflichen Worten, die er mit bellenben, ftotternden Tonen erwiderte, fo daß ich mit teine Gulbe bes hottentottischen Dialekte entrathieln konnte. fich an's Ramin gestellt jog fich ber Geiftliche jurid und ich mit ihm. Ein flattlicher Benedictiner trat berein. begleitet von einem jungeren Gefahrten; auch er begrußte ben Birth, auch er wurde angebellt, worauf er Ach benn gu uns an's Renfter juradhog. Die Dibents geiftlichen, befonders die eleganter gefleideten, baben ih ber Gefellschaft bie größten Borguget ihre Aleibung beus tet auf Demuth und Entsagung, indein fie ihnen gunleich entschiedene Burbe verleiht. In ihrem Betrigen Bis nen fie, ohne fich wegzuwerfen, unterwutfig erichefnen und bann, wenn fie wieber ftract auf ihren Saften fteben. fleibet fie eine gewiffe Gelbstgefälligfelt fogar wolft, welde man allen übrigen Stanben nicht gu Gute geben lieffe. So war biefer Mann. 3ch frugte nach Monte Caffind, er lud mich dahin und versprach mir die beste Mufnahme. Indeffen batte fich der Saal bevollert: Officiere, Bofleute. Beltneiftliche, ja fogat einige Capuffner ibaren gegenwartig. Bergebens fuchte fich nach einer Duffie. und baran follte es benn auch nicht fehlen. Abermals ein paar Alagelthuren thaten fich auf und fchloffen fich. Eine alte Dutte ibar herein getreteit, wohl noch affer als ber herr, und nun gab mir bie Begenwart ber Baus-

frau bie vollige Verficherung bag ith in einem fremben Palait, unbefaint oblig ben Bewohnern feb. Schon wurden die Speisen aufgetragen und ich hielt mich in ber Rabe ber geiftlichen Berren, um mit ihnen in bas Barabieb bes Tafelzimmers zu ichlupfen, als auf einmal Rilangieri mit feiner Gemablin bereintrat, fich entschuls bigend baf er betipatet babe. Rurt barauf sprana Prinzefichen auch in ben Gaal, fuhr unter Knixen, Bengungen, Ropfnicen an allen vorbei auf mich los. Es ist recht schon baß Gie Bort halten! rief fie, seben Sie fich bet Tafel ju mir, Gie follen bie beften Biffen haben. Barten Sie nur! ich muß mir erft ben rechten Dlat aussuchen, bann fegen Gie fich gleich an mich. Go auf? gefordert folgte ich ben verschiebenen Wintelzugen die fie machte und wir gelangten endlich jum Sige, bie Benebictiner gerade gegen uns über, Rilangiert an meiner andern Seite. - Das Effen ift burchans gut, fagte fie, alles Saftenfpeifen, aber ausgefucht, bas Befte will ich Ihnen andeuten. Jest muß ich aber bie Pfaffen Die Rerle tann ich nicht ansfteben; fie bucken unserm Baufe tagtaglich etwas ab. Was wir haben, follten wir feibst mit Freunden verzehren! - Die Guppe mar herumgegeben, der Benedictiner af mit Anftand. -Bitte fich nicht gu geniren, Sochwurden, rief fie aus, ift erma ber Loffel zu flein? Sich will einen arbffern bolen laffen, die Berren find ein tuchriges Mantvoll newohnt. - Der Bater verlete: Es fen in ihrem farfinchen Saufe alles fo vortrefflich eingerichtet, daß gang andere Gafte als er eine vollkommenfte Zufriedenheit empfinden wurden.

Bon den Pastetchen nahm sich der Pater nur Eins, sie rief ihm zu: er mochte doch ein halb Dugend nehmen! Blatterteig, wisse er ja, verdaue sich leicht genug. Der verständige Mann nahm noch ein Pastetchen, für die gnädige Attention dankend, als habe er den lästerlichen Scherz nicht vernommen. Und so mußte ihr auch bei einem derbern Backwerk Gelegenheit werden ihre Bosheit auszulassen: benn als der Pater ein Stück anstach und es auf seinen Teller zog, rollte ein zweytes nach. — Ein drittes, rief sie, Herr Pater, Sie scheinen einen guten Grund legen zu wollen! — Benn so vortreffliche Materialien gegeben sind, hat der Baumeister leicht arzbeiten! versetzte der Pater. — Und so ging es immer fort, ohne daß sie eine andere Pause gemacht hätte, als mir gewissenhaft die besten Bissen zuzutheilen.

Ich sprach indessen mit meinem Nachbar von den ernstesten Dingen. Ueberhaupt habe ich Filangieri nie ein gleichgultiges Wort reden horen. Er gleicht darin, wie in manchem andern, unserm Freunde Georg Schloffer, nur daß er, als Neapolitaner und Weltmann, eine weichere Natur und einen bequemern Umgang hat.

Diese ganze Zeit war ben geistlichen herren von bem Muthwillen meiner Nachbarin keine Rube gegonnt, besonders gaben ihr bie zur Fastenzeit in Fleischgestalt ver-

wandelten Fische unerschopflichen Anlaß gott = und site tenlose Bemerkungen anzubringen, besonders aber auch die Fleischeslust hervorzuheben und zu billigen daß man sich wenigstens an der Form ergdige, wenn auch das Wesen verboten sep.

Ich habe mir noch mehr solcher Scherze gemerkt, die ich jedoch mitzutheilen nicht Muth habe. Dergleichen mag sich im Leben und aus einem schonen Munde noch ganz erträglich ausnehmen, schwarz auf weiß bagegen wollen sie mir selbst nicht mehr gefallen. Und dann hat freche Berwegenheit das Eigene, daß sie in der Gegenwart erfreut weil sie in Erstaunen setzt, erzählt aber ersicheint sie uns beleidigend und widerlich.

Das Desert war aufgetragen und ich fürchtete nun gebe es immer so fort; unerwartet aber wandte sich meine Nachbarin ganz beruhigt zu mir und sagte: den Spracuser sollen die Pfassen in Rube verschlucken, es gelingt mir doch nicht einen zu Tode zu ärgern, nicht einmal daß ich ihnen den Appetit verderben konnte. Nun lassen Sie uns ein vernünftiges Wort reden! Denn was war das wieder für ein Gespräch mit Filangieri! Der gute Mann! er macht sich viel zu schafsen. Schon oft habe ich ihm gesagt: wenn ihr neue Gesetze macht, so müssen wir uns wieder neue Mühe geben um auszusinenen, wie wir auch die zunächst übertreten konnen, bei den alten haben wir es schon weg. Sehen Sie nur einmal wie schon Neapel ist, die Menschen leben seit so viesen

len Jahren sorglos und vergnügt, und wenn von Zeit zu Zeit einmal einer gehängt wird so geht alles Uebrige seinen berrsichen Gang. Sie that mir hierauf den Borsichlag ich solle nach Sorrent geben, wo sie ein großes Gut habe, ihr Haushofmeister werde mich mit den besten Bischen und dem khflichsten Milch-Ralbsteisch (mungana) heraussättern. Die Bergluft und die himmlische Aussicht sollten mich von aller Philosophie curiren, dann wollte sie selbst kommen und von den sämmtlichen Kunzeln, die ich ohnehin zu früh einreißen lasse, solle keine Spur übrig bleiben, wir wollten zusammen ein recht lusstiges Leben führen.

# Meapel ben 13 Mars 1787.

Auch heute schreib' ich einige Worte, damit ein Brief ben andern treibe. Es geht mir gut, doch seh' ich menis ger als ich sollte. Der Ort inspirirt Nachlässgeit und gemächlich Leben, indessen wird mir das Wild der Stadt nach und nach runder.

Sonntag waren wir in Pompeji. — Es ift viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig das den Nachkommen so viel Freude gemacht hatte. Ich weiß nicht leicht etwas Intereffanteres. Die Hauser find klein und eng, aber alle inwendig auf's zierlichste gemahlt. Das Stadtthor merkwärdig, mit den Gräbern gleich daran. Das Erab einer Priesterin als Bank im Halbeirkel, mit

steinerner Lehne, daran die Inschrift mit großen Buchsstaben eingegraben. Ueber die Lehne hinaus sieht man das Meer und die untergehende Sonne. Gin herrlicher Platz, des schonen Gedankens werth.

Wir fanden gute, muntere Neapolitanische Gesellschaft daselbst. Die Menschen sind durchaus naturlich und leicht gesinnt. Wir aßen zu Torre dell' Annunziata, zunächst des Meeres taselnd. Der Tag war hochst schon, die Aussicht nach Castell a Mare und Sorrent nah und köstlich. Die Gesellschaft fühlte sich so recht an ihrem Wohnplatz, einige meinten, es musse ohne den Andlick des Meers doch gar nicht zu leben senn. Mir ist schon genug, daß ich das Bild in der Seele habe und mag nun wohl gelegentlich wieder in das Bergland zurücksehren.

Glucklicherweise ift ein sehr treuer kandschaftsmabler bier, ber das Gefühl der freien und reichen Umgebung seinen Blattern mittheilt. Er hat schon einiges für mich gearbeitet.

Die Besuvianischen Producte hab' ich auch unn gut studirt; es wird boch alles anders wenn man es in Bersbindung fieht. Eigentlich sollt' ich den Best meines Lesbens auf Beobachtung wenden, ich wurde manches aufsenden was die menschlichen Kenntnisse vermehren durfte. Derdern bitte zu melden, daß meine hotanischen Aufstärungen weiter und weiter gehen; es ist immer dasselbe Princip, aber es gehörte ein Leben dazu um es durchzus

führen. Bielleicht bin ich noch im Stande die Saupt= linien zu ziehen.

Nun freu' ich mich auf bas Museum von Portici. Man fieht es fonft zuerft, wir werden es zulett feben. Noch weiß ich nicht wie es weiter mit mir werden wird: alles will mich auf Oftern nach Rom zurud haben. will es gang geben laffen. Angelica bat aus meiner Iphigenie ein Bild zu mahlen unternommen; der Gebanke ift febr gludlich und fie wird ihn trefflich ausfuhren. Den Moment da sich Orest in der Rabe der Schwefter und des Freundes wiederfindet. Das mas die bren Versonen hinter einander sprechen, bat fie in eine gleichzeitige Gruppe gebracht und jene Worte in Gebarden vermandelt. Man sieht auch hieran wie zart fie fühlt und wie sie sich zuzueignen weiß, mas in ihr gach gehort. Und es ist wirklich die Achse bes Stud's.

Lebt wohl und liebt mich! Hier find mir die Mensichen alle gut, wenn sie auch nichts mit mir anzufangen wissen; Tischbein dagegen befriedigt sie besser, er mahlt ihnen Abends gleich einige Abpfe in Lebensgröße vor, wobei und worüber sie sich wie Neuseelander bei Erblischung eines Ariegsschiffes gebärden. Hievon sogleich die lustige Geschichte:

Tischbein hat namlich die große Gabe Gotter und helben - Gestalten in Lebensgröße und drüber mit der Fester zu umreißen. Er schraffirt wenig hinein und legt mit einem breiten Pinsel den Schatten tuchtig an, so daß der Ropf

Ropf rund und erhaben dasteht. Die Beiwohnenden schauten mit Verwunderung, wie das so leicht ablief und freuten sich recht herzlich darüber. Nun kam es ihnen in die Finger auch so mahlen zu wollen; sie faßten die Pinssel und — mahlten sich Barte wechselsweise und besudelten sich die Gesichter. Ist darin nicht etwas Ursprüngliches der Menschengattung? Und es war eine gebildete Gesellschaft, in dem Hause eines Mannes der selcht recht wacker zeichnet und mahlt. Man macht sich von diesem Geschlecht keine Begriffe wenn man sie nicht gesehen hat.

#### Caferta, Mittwoch ben 14 Marg.

Bei Hadert in seiner hochst behaglichen Wohnung, die ihm in dem alten Schlosse gegonnt ist. Das neue, freilich ein ungeheurer Palast, escurialartig, in's Biereck gebaut, mit mehrern Hofen; königlich genug. Die Lage außerordentlich schon auf der fruchtbarsten Seene von der Welt, und doch erstrecken sich die Gartenanlagen bis an's Gebirge. Da führt nun ein Aquaduct einen ganzen Strom heran um Schloß und Gegend zu tranken, und die ganze Wassermasse kann, auf kunstlich angelegte Felsen geworfen, zur herrlichsten Cascade gebildet werden. Die Gartenanlagen sind schon und gehoren recht in eine Gegend welche ganz Garten ist.

Das Schloß, wahrhaft königlich, schien mir nicht genug belebt und unser einem können die ungeheuern lees Gotte's Wette. XXVIII. 286. ren Raume nicht behaglich vorkommen. Der Kbnig mag ein ahnliches Gefühl haben, benn es ift im Gebirge für eine Anlage gesorgt, die enger an den Menschen sich ansschließend zur Jagde und Lebenslust geeignet ist.

Caferta, Donnerstag ben 15 Marg.

Sackert wohnt im alten Schloffe gar behaglich, es ist raumlich genug für ihn und Gaste. Immerfort beschäftigt mit Zeichnen oder Mahlen, bleibt er boch gefellig und weiß die Menschen an sich zu ziehen, indem er einen jeden zu seinem Schüler macht. Auch mich hat er ganz gewonnen, indem er mit meiner Schwache Gebuld hat, vor allen Dingen auf Bestimmtheit ber Zeichnung, sodann auf Sicherheit und Rlarheit der haltung dringt. Dren Tinten fteben, wenn er tufcht, immer bereit, und, indem er von hinten bervorarbeitet und eine nach der an= bern braucht, fo entsteht ein Bild man weiß nicht woher es fommt. Wenn es nur fo leicht auszuführen ware als es aussieht. Er sagte zu mir mit seiner gewohnlichen. bestimmten Aufrichtigkeit: Sie haben Anlage, aber Sie konnen nichts machen. Bleiben Sie achtzehn Monat bei mir, fo follen Gie etwas bervorbringen was Ihnen und andern Freude macht. - Ift das nicht ein Text über den man allen Dilettanten eine ewige Predigt halten follte? Bas sie mir fruchtet wollen wir erleben.

Bon dem besondern Bertrauen womit ihn die Ronigin

beehrt zeugt nicht allein daß er den Prinzessinnen praktisschen Unterricht gibt, sondern vorzüglich, daß er über Runft und was daran granzt Abends ofters zu belehrens der Unterhaltung gerufen wird. Er legt dabei Sulzers Worterbuch zum Grunde, woraus er, nach Belieben und Ueberzeugung, einen oder den andern Artikel wählt.

Ich mußte das billigen und dabei über mich selbst låcheln. Welch ein Unterschied ist nicht zwischen einem Menschen der sich von innen aus auferbauen und einem, der
auf die Welt wirken und sie zum Hausgebrauch belehren
will! Sulzers Theorie war mir wegen ihrer falschen Grundmaxime immer verhaßt und nun sah ich, daß dieses Werk
noch viel mehr enthielt als die Leute brauchen. Die vielen Kenntnisse die hier mitgetheilt werden, die Denkart
in welcher ein so wacker Mann als Sulzer sich beruhigte,
sollten die nicht für Weltleute hinreichend seyn?

Mehrere vergnügte und bedeutende Stunden brachten wir bei dem Restaurator Anders zu, welcher, von Rom berufen, auch hier in dem alten Schlosse wohnt und seine Arbeiten, für die sich der Konig interessirt, emsig fortsetzt. Bon seiner Gewandtheit alte Bilder wieder herzustellen, darf ich zu erzählen nicht anfangen, weil man zugleich die schwere Aufgabe und die glückliche Ldsung, womit sich diese eigene Handwerkskunst beschäfz tigt, entwickeln müßte.

Caferta ben 16 Marg 1787.

Die lieben Briefe vom 19 Februar kommen heute mir zur hand und gleich soll ein Wort dagegen abgeben. Wie gerne mag ich, an die Freunde denkend, zur Desin=nung kommen.

Reapel ift ein Paradies, jederman lebt in einer Art von trunkner Selbstvergessenheit. Mir geht es eben so, ich erkenne mich kaum, ich scheine mir ein ganz anderer Mensch. Gestern dacht' ich: entweder du warst sonst toll, oder du bist es jest.

Die Reste des alten Capua und was sich daran knupft hab' ich nun von hier aus auch besucht.

In dieser Gegend lernt man erst verstehen was Besgetation ist und warum man den Acker baut. Der Lein ist schon nah am Blühen und der Weizen anderthalb Spannen hoch. Um Caserta das Land völlig eben, die Aecker so gleich und klar gearbeitet wie Gartenbeete. Alles mit Pappeln beseht, an denen sich die Rebe hinaufschlingt, und, ungeachtet solcher Beschattung, trägt der Boden noch die vollkommenste Frucht. Wenn nun erst das Frühjahr mit Gewalt eintritt! Bisher haben wir bei schner Sonne sehr kalte Winde gehabt, das macht der Schnee in den Bergen.

In vierzehn Tagen muß sich's entscheiden ob ich nach Sicilien gehe. Noch nie bin ich so sonderbar in einem Entschluß hin und her gebogen worden. heute kommt

etwas das mir die Reise anrath, morgen ein Umstand ber sie abrath. Es streiten sich zwen Geister um mich.

Im Vertrauen zu den Freundinnen allein, nicht daß es die Freunde vernehmen! Ich merke wohl daß es meisner Iphigenie wunderlich gegangen ist, man war die erste Form so gewohnt, man kannte die Ausdrücke die man sich bei ofterm Hören und Lesen zugeeignet hatte; nun klingt das alles anders und ich sehe wohl, daß im Grunde mir niemand für die unendlichen Bemühungen dankt. So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig, man muß sie für fertig erklären, wenn man nach Zeit und Umständen das Möglichste gethan hat.

Doch das soll mich nicht abschrecken mit Tasso eine ähnliche Operation vorzunehmen. Lieber würf' ich ihn in's Feuer, aber ich will bei meinem Entschluß beharren, und da es einmal nicht anders ist, so wollen wir ein wunzberlich Werk daraus machen. Deshalb ist mir's ganz angenehm, daß es mit dem Abdruck meiner Schriften so langsam geht. Und dann ist es doch wieder gut, sich in einiger Ferne vom Setzer bedroht zu sehen. Wunderlich genug daß man zu der freisten Handlung doch einige Nosthigung erwartet, ja fordert.

Wenn man in Rom gern studiren mag, so will man bier nur leben; man vergist sich und die Welt, und fur

Caferta den 16 Marg 1787.

mid ift es eine wunderliche Empfindung nur mit ge= nießenden Menschen umzugeben. Der Ritter Samilton, ber noch immer ale Englischer Gesandter hier lebt, hat nun, nach fo langer Runftliebhaberen, nach fo langem Naturstudium, den Gipfel aller Natur : und Runstfreude in einem schonen Madchen gefunden. Er hat fie bei fich, eine Englanderin von etwa zwanzig Jahren. Gie ift febr schon und wohl gebaut. Er hat ihr ein Griechisch Ge= wand machen laffen, das fie trefflich kleidet, dazu loft fie ihre haare auf, nimmt ein paar Shawls und macht eine Abwechelung von Stellungen, Gebarden, Dienen ic., daß man zulett wirklich meint man traume. Man schaut, was so viele tausend Runftler gerne geleiftet hatten, hier gang fertig, in Bewegung und überra= fchender Abwechelung. Stehend, fnieend, figend, liegend, ernft, traurig, nedisch, ausschweifend, buffertig, lockend, drohend, augstlich zc. eins folgt auf's andere und aus dem andern. Sie weiß zu jedem Ausdruck bie Falten des Schleiers zu mahlen, zu wechseln, und macht fich hundert Arten von Ropfpus mit denfelben Zuchern. Der alte Ritter halt das Licht dazu und hat mit ganger Seele fich diesem Gegenstand ergeben. Er findet in ihr alle Untifen, alle ichonen Profile der Sicilianischen Munzen, ja den Belveder'ichen Apoll felbft. Go viel ift gewiß, ber Spaß ist einzig! Wir haben ihn schon zwen Abende genoffen. heute fruh mahlt sie Tischbein.

Bom Personal des Sofs und den Berhaltniffen,

was ich erfahren und combinirt, muß erst gepruft und geordnet werden. Heute ist der König auf die Wolfesjagd, man hofft wenigstens funfe zu erlegen.

Meapel jum 17 Marg.

Wenn ich Worte schreiben will, so stehen mir immer Bilber vor Augen, des fruchtbaren Landes, des freien Meeres, der duftigen Inseln, des rauchenden Berges, und mir fehlen die Organe das alles darzustellen.

Hier zu Lande begreift man erst, wie es dem Menschen einfallen konnte das Feld zu bauen, hier wo der Ader alles bringt, und wo man dren bis funf Ernten des Jahres hoffen kann. In den besten Jahren will man auf demselben Ader drenmal Mais gebaut haben.

Ich habe viel gesehen, und noch mehr gedacht: die Welt eroffnet sich mehr und mehr, auch alles was ich schon lange weiß wird mir erst eigen. Welch ein fruh wissendes und spat übendes Geschopf ist doch der Mensch!

Nur Schade daß ich nicht in jedem Augenblick meine Beobachtungen mittheilen kann; zwar ist Tischbein mit mir, aber als Mensch und Künstler wird er von tausend Gedanken hin und hergetrieben, von hundert Personen in Anspruch genommen. Seine Lage ist eigen und wunderbar, er kann nicht freien Theil an eines andern

Erifteng nehmen, weil er fein eignes Beftreben fo ein= geengt fublt.

Und doch ist die Welt nur ein einfach Rad, in dem ganzen Umtreise sich gleich und gleich, das uns aber so wunderlich vorkommt, weil wir selbst mit herumgestrieben werden.

Bas ich mir immer sagte ist eingetroffen: daß ich so manche Phanomene der Natur und manche Berworrenbeiten der Meinungen erst in diesem Lande versteben und entwickeln lerne. Ich fasse von allen Seiten zusammen und bringe viel zuruck, auch gewiß viel Baterlandsliebe und Freude am Leben mit wenigen Freunden.

Ueber meine Sicilianische Reise halten die Gotter nuch die Wage in Sanden; das Junglein schlägt hersiber und hinüber.

Wer mag der Freund seyn den man mir fo geheim= nigvoll ankundigt? Daß ich ihn nur nicht über meiner Frr= und Inselfahrt versame!

Die Fregatte von Palermo ist wieder zurud, heut über acht Tag geht sie abermals von hier ab; ob ich noch mitsegele, zur Charwoche nach Rom zurudkehre, weiß

ich nicht. Noch nie bin ich so unentschieden gewesen; ein Augenblick, eine Kleinigkeit mag entscheiden.

Mit den Menschen geht mir es schon besser, man muß sie nur mit dem Aramergewicht, keineswegs mit der Goldwage wiegen, wie es, leider, sogar oft Freunde unter einander aus hypochondrischer Grille und seltsamer Anforderung zu thun pflegen.

Hier wissen die Menschen gar nichts von einander, sie merken kaum daß sie neben einander hin und herlausfen; sie rennen den ganzen Tag in einem Paradiese hin und wieder, ohne sich viel umzusehen, und wenn der benachbarte Höllenschlund zu toben aufängt, hilft man sich mit dem Blute des heiligen Januarius, wie sich die übrige Welt gegen Tod und Teufel auch wohl mit — Blute hilft, oder helfen mochte.

Zwischen einer so unzählbaren und rastlos bewegten Menge durchzugehen ist gar merkwürdig und heilsam. Wie alles durch einander strömt und doch jeder Einzelne Weg und Ziel sindet. In so großer Gesellschaft und Bewegung fühl' ich mich erst recht still und einsam; jesmehr die Straßen toben besto ruhiger werd' ich.

Manchmal gedenke ich Rouffeau's und seines hypochondrischen Jammers, und doch wird mir begreiflich, wie eine so schone Organisation verschoben werden konnte. Fühlt' ich nicht solchen Antheil an ben natürlichen Dingen und sah' ich nicht daß in der scheinbaren Berwirrung hundert Beobachtungen sich vergleichen und ordnen laffen, wie der Feldmesser mit einer durchgezogenen Linie viele einzelne Messungen probirt, ich hielte mich oft selbst für toll.

## Neapel ben 18 Marg 1787.

Nun dursten wir nicht långer saumen Herculanum und die ausgegrabene Sammlung in Portici zu sehen. Jene alte Stadt am Fuße des Besuds liegend, war volltommen mit Lava bedeckt, die sich durch nachfolgende Ausbrüche erhöhte, so daß die Gebäude jetzt sechzig Fuß unter der Erde liegen. Man entdeckte sie indem man einen Brunnen grub und auf getäselte Marmorfußböden traf. Jammerschade daß die Ausgrabung nicht durch Deutsche Bergleute recht planmäßig geschehen; denn gewiß ist bei einem zufällig räuberischen Nachwühlen manches edle Alterthum vergeudet worden. Man steigt sechzig Stusen hinunter, in eine Gruft, wo man das ehmals unter freiem Himmel stehende Theater bei Fackelschein anstaunt und sich erzählen läßt, was alles da gesfunden und hinaufgeschafft worden.

In das Museum traten wir wohl empfohlen und wohl empfangen. Doch war auch uns irgend etwas

aufzuzeichnen nicht erlaubt. Bielleicht gaben wir nur besto besser Acht und versetzen und besto lebhafter in die verschwundene Zeit, wo alle diese Dinge zu lebendigem Gebrauch und Genuß um die Eigenthumer umherstanzen. Jene kleinen Häuser und Zimmer in Pompeji erzschienen mir nun zugleich enger und weiter; enger, weil ich sie mir von so viel würdigen Gegenständen vollgezbrängt dachte, weiter, weil gerade diese Gegenstände nicht bloß als nothdurftig vorhanden, sondern, durch bildende Kunst aus geistreichste und anmuthigste verziert und belebt, den Sinn erfreuen und erweitern, wie es die größte Hausgeräumigkeit nicht thun könnte.

Man sieht z. B. einen herrlich geformten Eimer, oben mit dem zierlichsten Rande, naher beschaut schlägt sich dieser Rand von zwen Seiten in die Hohe, man faßt die verbundenen Halbkreise als Handhabe und trägt das Gefäß auf das bequemste. Die Lampen sind nach Anzahl ihrer Dochte mit Masken und Rankenwerk verziert, so daß jede Flamme ein wirkliches Kunstgebilde erleuchtet. Hohe, schlanke, eherne Gestelle sind bestimmt, die Lampen zu tragen, aufzuhängende Lampen hingegen, mit allerlei geistreich gedachten Figuren behängt, welche die Abssicht zu gefallen und zu ergöhzen, sobald sie schaukeln und baumeln sogar übertreffen.

In hoffnung wiederzukehren folgten wir den Borzeigenden von Zimmer zu Zimmer und haschten, wie es der Moment erlaubte, Ergogung und Belehrung weg, so gut es sich schicken wollte.

Neapel. Montag ben 19 Marg 1787.

In den letten Tagen hat fich ein neues Berhaltniß Nachdem in diesen vier Wochen nåher angeknåvft. Tifchbein mir fein treues Geleit durch Natur= und Runft= gegenstände forderlich geleistet und wir gestern noch zufammen in Portici gemesen, ergab sich aus wechselseiti= ger Betrachtung, daß feine Runftzwede fowohl als diejenigen Gefchafte, die er, eine funftige Unftellung in Reapel hoffend, in der Stadt und bei Sofe zu betreiben pflichtig ift, mit meinen Absichten, Bunschen, und Liebhaberenen nicht zu verbinden senen. Er schlug mir da= ber, immer fur mich beforgt, einen jungen Mann vor, als beståndigen Gesellschafter, ben ich seit den ersten Zagen ofter fab, nicht ohne Theilnahme und Neigung. Es ift Aniep der fich eine Zeit lang in Rom aufgehalten, fodann fich aber nach Reavel, in bas eigentlichste Element bes Landschafters begeben hatte. Schon in Rom borte ich ihn als einen geschickten Zeichner preisen, nur seiner Thatigfeit wollte man nicht gleiches Lob ertheilen. habe ihn schon ziemlich kennen gelernt und mochte diesen gerügten Mangel eber Unentschloffenheit nennen, die gewiß zu überwinden ift, wenn wir eine Zeit lang beifam= men find, Gin gludlicher Unfang bestätigt mir biefe

hoffnung, und wenn es mir nach geht, follen wir auf geraume Zeit gute Gesellen bleiben.

Meapel jum 19 Marg.

Man darf nur auf der Straße mandeln und Augen haben, man sieht die unnachahmlichsten Bilber.

Am Molo, einer Hauptlarmecke ber Stadt, sah ich gestern einen Pulcinell, der sich auf einem Bretergerüste mit einem kleinen Affen stritt, drüber einen Balcon auf dem ein recht artiges Mädchen ihre Reize seil bot. Resben dem Affengerüste ein Bunderboctor, der seine Arcana gegen alle Uebel den bedrängten Gläubigen darbot; von Gerhard Dow gemahlt, hatte solch ein Bild verdient Zeitgenossen und Nachwelt zu ergößen.

So war auch heute Fest des heiligen Josephs; er ist der Patron aller Fritaruolen, d. h. Gebacknesmacher, versteht sich Gebacknes im grobsten Sinne. Weil nun immersort starke Flammen unter schwarzem und siedenzdem Del hervorschlagen, so gehört auch alle Feuerqual in ihr Fach; deswegen hatten sie gestern Abend vor den Häusern mit Gemählden zum besten aufgeputzt: Seelen im Fegseuer, jungste Gerichte glühten und flammten umher. Große Pfannen standen vor der Thure auf leicht gebauten Herden. Ein Gesell wirkte den Teig, ein anderer sormte, zog ihn zu Kringlen und warf sie in die siedende Fettigkeit. An der Pfanne stand ein dritter,

mit einem kleinen Bratspieße, er holte die Kringlen, wie sie gar wurden, heraus, schob sie einem vierten auf ein ander Spießchen der sie den Umstehenden andot; die beiden letzen waren junge Bursche mit blonden und loschenreichen Peruquen, welches hier Engel bedeutet. Noch einige Figuren vollendeten die Gruppe, reichten Bein den Beschäftigten, tranken selbst und schrieen die Waare zu loben; auch die Engel, die Koche, alle schrieen. Das Bolk drängte sich herzu, denn alles Gebackene wird diesen Abend wohlseiler gegeben und sogar ein Theil der Einnahme den Armen.

Dergleichen konnte man endlos erzählen; so geht es mit jedem Tage, immer etwas Neues und Tolleres, nur die Mannichfaltigkeit von Kleidern die einem auf der Straße begegnet, die Menge Menschen in der einzigen Straße Toledo!

Und so gibt es noch manche originale Unterhaltung, wenn man mit dem Bolke lebt; es ist so naturlich, daß man mit ihm naturlich werden konnte. Da ist z. B. der Pulcinell, die eigentliche Nationalmaske, der Harlekin aus Bergamo, Hanswurst aus Tyrol gebürtig. Pulcisnell nun, ein wahrhaft gelassener, ruhiger, bis auf einen gewissen Grad gleichgültiger, beinahe fauler und doch humoristischer Knecht. Und so sindet man überall Kellsner und Hauskinecht. Mit dem unsrigen macht ich mir heute eine besondere Lust, und es war weiter nichts als daß ich ihn schiefte Papier und Federn zu holen. Halber

Migverstand, Zaudern, guter Wille und Schalkheit brachte die anmuthigste Scene hervor, die man auf jedem Theater mit Glud produciren kounte.

Reapel, Dienftag den 20 Mary 1787.

Die Kunde einer so eben ausbrechenden Lava, die für Neapel unsichtbar nach Ottajano hinunter fließt, reizte mich zum drittenmale den Besuv zu besuchen. Kaum war ich am Fuße desselben aus meinem zweirädrigen, einpferdigen Fuhrwerf gesprungen, so zeigten sich schon jene beiden Führer, die uns früher hinauf begleitet hatten. Ich wollte keinen missen und nahm den einen aus Gewohnheit und Dankbarkeit, den andern aus Bertrauen, beide der mehreren Bequemlichkeit wegen mit mir.

Auf die Sohe gelangt blieb der eine bei den Manteln und Bictualien, der jungere folgte mir und wir gingen muthig auf einen ungeheuren Dampf los, der unterhalb des Regelschlundes aus dem Berge brach; sodann schritzten wir an dessen Seite her gelind hinabwarts, bis wir endlich unter klarem himmel aus dem wilden Dampfzgewolke die Lava hervorquellen sahen.

Man habe auch tausendmal von einem Gegenstande gehort, das Eigenthumliche desselben spricht nur zu uns aus dem unmittelbaren Anschauen. Die Lava war schmal, vielleicht nicht breiter als zehn Fuß, allein die

Art wie sie eine faufte, ziemlich ebene Klache hinabfloß war auffallend genug: denn indem fie mahrend des Fortfliefens an den Seiten und an der Dberflache verfühlt, so bildet fich ein Canal, der fich immer erhoht, weil das geschmolzene Material auch unterhalb des Feuer= strome erstarrt, welcher die auf der Dberflache schwim= menden Schladen rechts und links gleichformig binunter wirft, wodurch fid benn nach und nach ein Damm erhoht, auf welchem ber Gluthstrom rubig fortfließt wie Wir gingen neben dem ansehnlich er= ein Mühlbach. hohten Damme ber, die Schlacken rollten regelmäßig an den Seiten herunter bis zu unfern Fugen. einige Lucken des Canals konnten wir den Gluthftrom von unten sehen und, wie er weiter hinabfloß, ihn von oben beobachten.

Durch die hellste Sonne erschien die Gluth verdüstert, nur ein mäßiger Rauch stieg in die reine Luft. Ich hatte Berlangen mich dem Puncte zu nähern wo sie aus dem Berge bricht; dort sollte sie, wie mein Führer versicherte, sogleich Gewöld' und Dach über sich her bilden, auf welchem er öfters gestanden habe. Auch dieses zu seben und zu erfahren stiegen wir den Berg wieder hinauf, um jenem Puncte von hinten her beizukommen. Glückelicherweise fanden wir die Stelle durch einen lebhaften Windzug entblößt, freilich nicht ganz, denn ringsum qualmte der Dampf aus tausend Rigen, und nun stanzben wir wirklich auf der breiartiggewundenen, erstarz

ten Dece, die fich aber fo weit vorwarts erstreckte daß wir die Lava nicht konnten herausquellen feben.

Bir versuchten noch ein paar Dugend Schritte, aber ber Boden ward immer glühender; sonneverfünsternd und erstickend wirbelte ein unüberwindlicher Qualm. Der vorausgegangene Führer kehrte bald um, ergriff mich, und wir entwanden uns diesem Hollenbrudel.

Nachdem wir die Augen an der Aussicht, Gaumen und Bruft aber am Weine gelabt, gingen wir umber, noch andere Bufalligkeiten biefes mitten im Paradies aufgethurmten Sollengipfele zu beobachten. Schlunde, die als vulcanische Effen keinen Rauch aber eine glubende Luft fortwahrend gewaltsam ausstoßen, betrachtete ich wieder mit Aufmerksamkeit. 3ch sah sie burchaus mit einem tropffteinartigen Material tapezirt, welches zigen = und zapfenartig die Schlunde bis oben Bei der Ungleichheit der Effen fanden sich bekleidete. mehrere dieser herabhangenden Dunstproducte ziemlich jur Sand, fo bag wir fie mit unfern Staben und einigen hakenartigen Borrichtungen gar wohl gewinnen kounten. Bei bem Lavahandler hatte ich schon bergleichen Exem= plare unter der Rubrif der wirklichen Laven gefunden, und ich freute mich entdeckt zu haben daß es vulcanischer Ruß fen, abgefett aus ben heißen Schwaden, die barin enthaltenen verflüchtigten mineralischen Theile offenbarend.

Der herrlichste Sonnenuntergang, ein himmlischer Soethe's Berte. XXVIII. Bb. 5

Abend, erquidten mich auf meiner Rudflehr; boch fonnte ich empfinden wie sinneverwirrend ein ungeheurer Gegensatz sich erweise. Das Schreckliche zum Schonen, bas Schone zum Schrecklichen, beibes hebt einander auf und bringt eine gleichgultige Empfindung hervor. Gewiß ware der Neapolitaner ein anderer Rensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte.

Reapel den 22 Mary 1787.

Triebe mich nicht die Deutsche Sinnesart und bas Berlangen mehr zu lernen und zu thun als zu genießen, so sollte ich in dieser Schule des leichten und luftigen Lebens noch einige Zeit verweilen und mehr zu profitiren suchen. Es ist hier gar vergnuglich senn, wenn man sich nur ein klein wenig einrichten konnte. Die Lage der Stadt, die Milde des Klima's kann nie genug gerühmt werden, aber darauf ist auch der Freinde fast allein angewiesen.

Freilich wer sich Zeit nimmt, Geschick und Bermbsgen hat, kann sich auch hier breit und gut niederlaffen. So hat sich hamilton eine schone Eristenz gemacht und genießt sie nun am Abend seines Lebens. Die Zimmer bie er sich in Englischem Geschmack einrichtete, sind allerliebft, und die Aussicht aus dem Eckzimmer vielleicht einzig. Unter uns das Meer, im Angesicht Capri,

rechts der Posilipo, naher der Spaziergang Billa reale, links ein altes Jesuitengebaude, weiterhin die Ruste von Sorrent bis an's Cap Minerva. Dergleichen mocht' es wohl in Europa schwerlich zum zweptenmale geben, wenigstens nicht im Mittelpuncte einer großen bevolferten Stadt.

Hamilton ift ein Mann von allgemeinem Geschmad, und, nachdem er alle Reiche ber Schopfung durchwanbert, an ein schbnes Weib, bas Meisterftud des großen Kunftlers, gelangt.

Und nun nach allem diesem und hundertfaltigem Genuß locken mich die Sirenen jenseits des Meeres, und,
wenn der Wind gut ist, geh' ich mit diesem Briese zugleich ab, er nordwärts, ich südwärts. Des Menschen Sinn ist unbändig, ich besonders bedarf der Weite gar
sehr. Nicht sowohl das Beharren als ein schnelles Auffassen muß jetzt mein Augenmerk sehn. Hab ich einem Gegenstande nur die Spitze des Fingers abgewonnen, so kann ich mir die ganze Hand durch Horen und Denken
wohl zueignen.

Seltsamerweise erinnert mich ein Freund in diesen Tagen an Wilhelm Meister und verlangt bessen Fortssetzung; unter diesem himmel mochte sie wohl nicht möglich seyn, vielleicht läßt sich von dieser himmeles luft den letzen Büchern etwas mittheilen. Möge meine Existenz sich dazu genugsam entwickeln, die Stängel mehr in die Länge rücken und die Blumen reicher und

schbner hervorbrechen. Gewiß, es ware beffer ich fame gar nicht wieber, wenn ich nicht wiebergeboren guruck= fommen fann.

Reapel, jum 22 Marg.

Heute sahen wir ein Bild von Correggio das verkäuflich ift, zwar nicht vollkommen erhalten, das aber doch
das glücklichste Gepräg des Reizes unausgelbscht mit
sich führt. Es stellt eine Mutter Gottes vor, das Kind
in dem Augenblicke, da es zwischen der Mutter Brust
und einigen Birnen, die ihm ein Engelchen darreicht,
zweiselhaft ist. Also eine Entwohnung Christi. Mir
scheint die Idee äußerst zart, die Composition bewegt,
natürlich und glücklich, hochst reizend ausgeführt. Es
erinnert sogleich an das Berlbbniß der heiligen Catharina und scheint mir unbezweiselt von Corregio's Hand.

Meapel, Frentag den 23 Mars 1787.

Nun hat sich das Verhaltniß zu Aniep auf eine recht praktische Weise ausgebildet und befestigt. Wir waren zusammen in Pastum, woselbst er, so wie auf der hin = und herreise, mit Zeichnen sich auf das thatigste erwies. Die herrlichsten Umrisse sind gewonnen, ihn freut nun selbst dieses bewegte, arbeitsame Leben, wodurch ein Talent aufgeregt wird, das er sich selbst kaum zutraute. hier gilt es resolut sepn; aber gerabe

hier zeigt sich seine genaue und reinliche Fertigkeit. Das Papier, worauf gezeichnet werden soll, mit einem recht= winklichen Biered zu umziehen versaumt er niemals, die besten Englischen Bleistifte zuspigen, und immer wieder zuspigen, ist ihm fast eine eben so große Lust als zu zeichnen; dafür sind aber auch seine Conture was man wünschen kann.

Nun haben wir folgendes verabredet. Bon heute an leben und reisen wir zusammen, ohne daß er weiter für etwas sorgt als zu zeichnen, wie diese Tage gescheshen. Alle Conture gehören mein, damit aber nach unsserer Rücksehr daraus ein ferneres Wirken für ihn entspringe, so führt er eine Anzahl auszuwählender Gegenstände bis auf eine gewisse bestimmte Summe für mich aus; da sich denn indessen, dei seiner Geschicklichkeit, bei der Bedeutsamkeit der zu erobernden Aussichten und sonst wohl das Weitere ergeben wird. Diese Einrichztung macht mich ganz glücklich und jest erst kann ich von unserer Fahrt kurze Rechenschaft geben.

Auf dem zweyradrigen, leichten Fuhrwerk sitzend und wechselsweise die Zügel führend, einen gutmuthis gen roben Anaben hintenauf, rollten wir durch die herrs liche Gegend, welche Aniep mit mahlerischem Auge bezgrüßte. Nun erreichten wir die Gebirgeschlucht, die man auf dem glattesten Fahrdamme durchrennend an den kolltichsten Wald = und Felspartien vorbei fliegt. Da konnte denn Aniep zuletzt sich nicht enthalten, in

der Gegend von Alla Cava, einen prachtigen Berg, welcher sich gerade vor und scharf am himmel abzeich= nete, nicht weniger die Sciten so wie den Fuß dieser Hohe, reinlich und charafteristisch im Umriß auf's Papier zu befestigen. Wir freuten und beide daran, als an dem Einstand unserer Verbindung.

Ein gleicher Umriß ward Abends aus ben Fenstern von Salern genommen, welcher mich aller Beschreibung überheben wird, einer ganz einzig lieblichen und frucht-baren Gegend. Wer ware nicht geneigt gewesen an diessem Orte zu studiren, zur schönen Zeit der blubenden hohen Schule? Beim fruhsten Morgen fuhren wir auf ungebahnten oft morastigen Wegen einem paar schon gesformten Bergen zu, wir kamen durch Bach und Gewässer, wo wir den nilpserdischen Buffeln in die blutrothen wilden Augen sahen.

Das Land ward immer flacher und wuster, wenige Gebäude deuteten auf färgliche Landwirthschaft. Endslich, ungewiß ob wir durch Felsen oder Trummer führen, konnten wir einige große länglichvieredige Massen, die wir in der Ferne schon bemerkt hatten, als überbliebene Tempel und Denkmale einer ehemals so prächtigen Stadt unterscheiden. Aniep, welcher schon unterwegs die zwen mahlerischen Kalkgebirge umrissen, suchte sich schnell einen Standpunct, von wo aus das Eigenthümliche dieser völlig unmahlerischen Gegend aufgefaßt und dars gestellt werden konnte.

Bou einem Landmanne ließ ich mich indessen in den Gebauben herumführen; ber erfte Ginbruck fonnte nur Erstannen erregen. 3ch befand mich in einer vollig fremben Belt. Denn wie die Jahrhunderte fich aus bem Ernften in bas Gefällige bilben, fo bilben fie ben Menschen mit, ja fie erzeugen ibn fo. Run find unsere Mugen und durch fie unfer ganges inneres Wefen an schlankere Baukunft binangetrieben und entschieden beftimmt, fo daß und biefe ftumpfen, tegelformigen, enggebrangten Saulenmaffen laftig, ja furchtbar erfcheis nen. Doch nahm ich mich balb jusammen, erinnerte mich ber Runftgeschichte, gebachte ber Beit beren Geift folche Bauart gemäß fand, vergegenwärtigte mir ben ftrengen Styl ber Plaftit, und in weniger als einer Stunde fühlte ich midt befreundet, ja ich pries ben Genius daß er mich biefe so wohl erhaltenen Reste mit Augen feben ließ, da fich von ihnen durch Abbildung fein Begriff geben lagt. Denn im architektonischen Aufrig erscheinen fie eleganter, in perspectivischer Dar-Rellung plumper als fie find, nur wenn man fich um fle ber, burch fie burch bewegt, theilt man ihnen bas eigentliche Leben mit; man fuhlt es wieder aus ihnen beraus, welches ber Baumeister beabsichtigte, ja hineinfcuf. Und fo verbrachte ich ben gangen Tag, inbeffen Aniep nicht faumte und bie genauften Umriffe guzueignen. Die froh war ich von dieser Seite gang unbesorgt ju fenn und fur die Erinnerung fo fichere Merkzeichen gu gewinnen. Leider war teine Gelegenheit, hier zu übernachten, wir kehrten nach Salern zurud, und ben anbern Morgen ging es zeitig nach Neapel. Der Besuv,
von ber Rudseite gesehn, in der fruchtbarsten Gegend;
Pappeln ppramidalkolossal an der Chaussee im Bordergrunde. Dieß war auch ein angenehmes Bild, das
wir durch ein kurzes Stillhalten erwarben.

Nun erreichten wir eine Sobe; ber größte Anblick that sich vor uns auf. Neapel in seiner herrlichkeit, die meilenlange Reihe von Sausern am flachen Ufer bes Golfs hin, die Borgebirge, Erdzungen, Felswände, bann die Inseln und dahinter bas Meer war ein entzuckender Anblick.

Ein graflicher Gefang, vielmehr Luftgeschrei und Freudegeheul des hinten aufstehenden Anaben, erschreckte und storte mich. heftig fuhr ich ihn an, er hatte noch kein boses Wort von uns gehort, er war ber gutmuthigste Junge.

Eine Beile ruhrte er sich nicht, dann klopfte er mir sachte auf die Schulter, streckte seinen rechten Urm mit aufgehobenem Zeigefinger zwischen und durch und sagte: Signor perdonate! questa è la mia patria! — Das heißt verdolmetscht: Herr, verzeiht! Ist das doch mein Baterland! — Und so war ich zum zweptenmale überzrascht. Mir armem Nordländer kam etwas Thränenarstiges in die Augen!

Meapel ben 25 Marz 1787. Berfundigung Maria.

Ob ich gleich empfand daß Kniep febr gern mit mir nach Sicilien gebe, fo konnte ich boch bemerken, daß er ungern etwas jurudließ. Bei feiner Aufrichtigfeit blieb mir nicht lange verborgen, daß ihm ein Liebchen eng und treu verbunden fen. Wie fie gusammen befannt geworden, mar artig genug ju boren; wie fich bas Mab= chen bisher betragen, konnte fur fie einnehmen; follte ich fie aber auch feben, wie hubsch fie fen. war Anstalt getroffen und zwar fo, daß ich zugleich eine ber ichonften Aussichten über Deapel genießen tounte. Er führte mich auf bas flache Dach eines Saufes, von wo man besonders ben untern Theil ber Stadt, nach bem Molo zu, den Golf, die Ruste von Sorrent vollkommen übersehen konnte; alles weiter rechts Liegende verschob fich auf die sonderbarste Weise, wie man es, ohne auf diesem Puncte zu stehen, nicht leicht sehen wird. Neapel ist überall schon und herrlich.

Alls wir nun die Gegend bewunderten, stieg, obgleich erwartet doch unversehens, ein gar artiges Ropfchen aus dem Boden hervor. Denn zu einem solden Soller macht nur eine långlich vieredige Deffnung im Estrich, welche mit einer Fallthure zugedeckt werden kann, den Eingang. Und da nun das Engelchen völlig hervortrat fiel mir ein, daß ältere Runftler die Berkündigung Maria also vorstel-

len, daß der Engel eine Treppe herauf kommt. Dieser Engel aber war nun wirklich von gar schoner Gestalt, habschem Gesichtchen und einem guten natürlichen Betragen. Es freute mich, unter bem herrlichen himmel und im Angesicht der schonsten Gegend von der Weit, meinen neuen Freund so glucklich zu sehen. Er gestand mir, als sie sich wieder entfernt hatte, daß er eben deshalb eine freiwillige Armuth bisher getragen, weil er dabei sich zugleich ihrer Liebe erfreut und ihre Genulgsamkeit schähen lernen, nun sollten ihm auch seine bessen Aussichten und ein reichlicher Justand vorzäglich deshalb wählschenswerth senn, damit er auch ihr bessere Tage bereiten konne.

Reapel zum 25 Marz.

Nach diesem angenehmen Abenteuer spazierte ich am Meere hin und war still und vergunglich. Da kam mir eine gute Erleuchtung über botanische Gegenstände. Herbern bitte ich zu sagen, daß ich mit der Urpflanze bald zu Stande bin, nur fürchte ich, daß niemand die Abrige Pflanzenwelt darin wird erkennen wollen. Meine samose Lehre von den Kotyledonen ist so subitmire daß man schwerlich wird welter geben komen.

#### Meapel ben 26 Mary 1787.

Morgen geht dieser Brief von hier zu Euch. Dons nerstag den 29sten geh' ich mit der Corvette, die ich, des Seewesens unkundig, in meinem vorigen Briefe zum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Palermo. Der Zweifel ob ich reisen oder bleiben sollte, machte einen Theil meines hiesigen Aufenthaltes unruhig; nun da ich entschlossen bin geht es bester. Für meine Sinnesart ist diese Reise heilsam, ja nothwendig. Sieilien deutet mir nach Affien und Afrika, und auf bem wundersamen Puncte, wohin so viele Radien der Weltzeschichte gerichtet sind, selbst zu stehen ist keine Kleinigkeit.

Neapel habe ich nach seiner eignen Art behandelt; ich war nichts weniger als fleißig, doch hab' ich viel gesehen und mir einen allgemeinen Begriff von dem Lande, seinen Einwohnern und Zuständen gebildet. Bei der Wiederkehr soll manches nachgeholt werden; freilich nur manches, denn vor dem 29sten Juny muß ich wieder in Rom seyn. Hab' ich die heilige Boche versäumt, so will ich bort wenigstens den St. Peterstag fevern. Meine Sicilianische Reise darf mich nicht allzuweit von meiner ersten Absicht weglenken.

Borgestern hatten wir ein gewaltiges Wetter mit Donner, Blig und Regengussen; jeht hat sich's wieder ausgebellt, eine herrliche Tramontane weht heruber; bleibt sie beständig so haben wir die schnellste Fahrt. Gestern war ich mit meinem Gefahrten unser Schiff zu besehen und das Rammerchen zu besuchen das uns aufnehmen soll. Eine Seereise fehlte mir ganz in meinen Begriffen; diese kleine Ueberfahrt, vielleicht eine Rustenumschiffung, wird meiner Einbildungskraft nachelsen und mir die Welt erweitern. Der Capitan ist ein junger, munterer Mann, das Schiff gar zierlich und nett, in America gebaut, ein guter Segler.

Hier fangt nun alles an grun zu werden, in Sicilien find' ich es noch weiter. Wenn Ihr diesen Brief erhaltet bin ich auf der Rudreise und habe Trinakrien hinter mir. So ist der Mensch: immer springt er in Gedanken vorund rudwarts; ich war noch nicht dort und bin schon wieder bei Euch. Doch an der Verworrenheit dieses Briefes bin ich nicht Schuld; jeden Augenblick werd' ich unterbrochen und mochte doch gern dieß Blatt zu Ende schreiben.

So eben besuchte mich ein Marchese Berio, ein junger Mann der viel zu wissen scheint. Er wollte den Berfasser des Werther doch auch kennen lernen. Ueberhaupt ist hier großer Orang und Lust nach Bildung und Wissen. Sie sind nur zu gludtich um auf den rechten Weg zu kommen. Hatte ich nur mehr Zeit, so wollt' ich ihnen gern mehr Zeit geben. Diese vier Wochen — was waren die gegen das ungeheure Leben! Nun gehabt Euch wohl! Reisen lern' ich wohl auf dieser Reise, ob ich les

ben lerne weiß ich nicht. Die Menschen die es zu versstehen scheinen, sind in Art und Wesen zu sehr von mir verschieden, als daß ich auf dieses Talent sollte Anspruch machen können.

Lebet wohl und liebt mich, wie ich Gurer von Berzen gedenke.

Neapel den 28 Marg 1787.

Diese Tage gehen mir nun ganglich mit Ginpaden und Abschiednehmen, mit Beforgen und Bezahlen, Nachholen und Borbereiten, sie gehen mir vollig verloren.

Der Fürst von Walbed beunruhigte mich noch beim Abschied, benn er sprach von nichts weniger, als daß ich bei meiner Rücksehr mich einrichten sollte mit ihm nach Griechenland und Dalmatien zu gehen. Wenn man sich einmal in die Welt macht und sich mit der Welt einläßt, so mag man sich ja huten daß man nicht entrückt oder wohl gar verrückt wird. Zu keiner Sylbe weiter bin ich fähig.

Neapel ben 29 Marg 4787.

Seit einigen Tagen machte sich das Wetter ungewiß, heute, am bestimmten Tage der Abfahrt ift es so schon als möglich. Die gunftigste Tramontane, ein klarer Sonnenhimmel unter dem man sich in die weite Welt

wunscht. Nun sag' ich noch allen Freunden in Weimar und Gotha ein treues Lebewohl! Eure Liebe begleite mich, denn ich mochte ihrer wohl immer bedürfen. Deute Nacht träumte ich mich wieder in meinen Geschäften. Es ist denn doch als wenn ich mein Fasanenschiff nirgends als bei Euch ausladen konnte. Moge es nur erst recht stattlich geladen seyn!

# Sicilien.

.



## Geefahrt, Donnerstag ben 29 Marg.

Nicht wie bei bem letten Abgange bes Packetboots wehte dießmal ein forderlicher frischer Nord-Oft, sondern leider von der Gegenseite ein lauer Gud = Beft, der allerhinderlichste; und so erfuhren wir denn wie der Geefahrer vom Eigensinne bes Wetters und Bindes abhangt. Ungebulbig verbrachten wir ben Morgen bald am Ufer, bald im Caffeehaus; endlich bestiegen wir zu Mittag das Schiff und genoffen bei'm schonften Wetter bes berrlichsten Anblicks. Unfern vom Molo lag die Corvette vor Unter. Bei flarer Sonne eine dunstreiche Atmosphas re, daher die beschatteten Felsenwande von Sorrent vom schönsten Blau. Das beleuchtete, lebendige Reapel alanzte von allen Karben. Erft mit Sonnenuntergang bewegte sich bas Schiff, jedoch nur langfam, von ber Stelle, ber Widerwind schob und nach dem Pofilipo und beffen Spige hinuber. Die ganze Nacht ging bas Schiff ruhig fort. Es war in America gebaut, ichnellfegelnd, inwendig mit artigen Rammerchen und einzelnen Lager= statten eingerichtet. Die Gesellschaft anftanbig munter: Operiften und Tanger, nach Palermo verschrieben.

Freitag den 30 Marz.

Bei Tagesanbruch fanden wir uns zwischen Ischia und Capri, ungefahr von letterem eine Meile. Sonne ging hinter ben Gebirgen von Capri und Capo Minerva herrlich auf. Aniep zeichnete fleißig die Um= riffe ber Ruften und Infeln und ihre verschiedenen Un: fichten; die langfame Fahrt tam feiner Bemuhung gu ftatten. Wir fetten mit schwachem und halbem Winde unsern Weg fort. Der Besuv verlor sich gegen vier Uhr aus unfern Augen, als Capo Minerva und Ifchia noch aefeben wurden. Auch biefe verloren fich gegen Abend. Die Sonne ging unter in's Meer, begleitet von Bolfen und einem langen, meilenweit reichenden Streifen, alles purpurglanzende Lichter. Auch dieses Phanomen zeichnete Rniep. Run war kein Land mehr zu sehen, ber Borizont ringeum ein Bafferfreis, die Nacht bell und fcbner Mondichein.

Ich hatte boch dieser herrlichen Ansichten nur Augensblicke genießen konnen, die Seekrankheit überfiel mich bald. Ich begab mich in meine Kammer, wählte die horizontale Lage, enthielt mich, außer weißem Brot und rothem Bein, aller Speisen und Getränke und fühlte mich ganz behaglich. Abgeschlossen von der äußern Belt ließ ich die innere walten und da eine langsame Fahrt vorauszusehen war, gab ich mir gleich zu bedeutender Unterhaltung ein ftarkes Pensum auf. Die zwen ersten Acte des Tasso, in poetischer Prosa geschrieben, hatte

ich von allen Papieren allein mit über See genommen. Diese beiden Acte, in Absicht auf Plan und Gang ungefähr den gegenwärtigen gleich, aber schon vor zehn Jaheren geschrieben, hatten etwas Weichliches, Nebelhaftes, welches sich bald verlor, als ich nach neueren Ansichten die Form vorwalten und den Rhythmus eintreten ließ.

### Sonnabend den 31 Marg.

Die Sonne tauchte klar aus dem Meere herauf. Um sieben Uhr erreichten wir ein Franzbsisches Schiff, welsches zwey Tage vor uns abgegangen war; um so viel besser segelten wir und doch sahen wir noch nicht das Ende unserer Fahrt. Einigen Trost gab uns die Insel Ustica, doch leider zur linken, da wir sie eben, wie auch Capri, hatten rechts lassen sollen. Gegen Mittag war uns der Wind ganz zuwider und wir kamen nicht von der Stelle. Das Meer sing an hoher zu gehen und im Schiffe war salt alles krank.

Ich blieb in meiner gewohnten Lage, das ganze Stude ward um und um, durch und durch gedacht. Die Stunzben gingen vorüber ohne daß ich ihre Eintheilung bemerkt hatte, wenn nicht der schelmische Kniep, auf dessen Appetit die Wellen keinen Einfluß hatten, von Zeit zu Zeit, indem er mir Wein und Brot brachte, die treffliche Mitztagstafel, die Heiterkeit und Anmuth des jungen tuchtigen Capitans, dessen Bedauern daß ich meine Portion

nicht mitgenieße, zugleich schadenfroh geruhmt hatte. Sben so gab ihm ber liebergang von Scherz und Luft zu Mißbehagen und Krantheit und wie sich dieses bei einzelnen Gliedern ber Gesellschaft gezeigt, reichen Stoff zu muthwilliger Schilderung.

Nachmittags vier Uhr gab der Capitan dem Schiff eine andere Richtung. Die großen Segel wurden wiesder aufgezogen und unsere Fahrt gerade auf die Insel Ustica gerichtet, hinter welcher wir, zu großer Freude, die Berge von Sicilien erblickten. Der Bind besserte sich, wir fuhren schneller auf Sicilien los, auch kamen und noch einige Inseln zu Gesichte. Der Sonnenunterzgang war trübe, das Himmelslicht hinter Nebel versteckt. Den ganzen Abend ziemlich günstiger Bind. Gegen Mitternacht sing das Meer an sehr unruhig zu werden.

## Sonntag den 1 April.

Um drey Uhr Morgens heftiger Sturm. Im Schlaf und Halbtraum seizte ich meine dramatischen Plane fort, indessen auf dem Verdeck große Bewegung war. Die Segel mußten eingenommen werden, das Schiff schwebte auf den hohen Fluthen. Gegen Anbruch des Tages legte sich der Sturm, die Atmosphäre klärte sich auf. Nun lag die Insel Ustica völlig links. Eine große Schildkröte zeigte man uns in der Weite schwimmend, durch unsere Kernröhre, als ein lebendiger Punct wohl zu erkennen.

Gegen Mittag konnten wir die Ruste Siciliens mit ihren Borgebirgen und Buchten ganz deutlich unterscheiden, aber wir waren sehr unter den Wind gekommen, wir lawirten an und ab. Gegen Nachmittag waren wir dem Ufer näher. Die westliche Ruste, vom Lilybaischen Borgebirge bis Capo Gallo, sahen wir ganz deutlich, bei heiterem Wetter und hell scheinender Sonne.

Eine Gesellschaft von Delphinen begleitete das Schiff an beiden Seiten des Bordertheils und schossen immer voraus. Es war lustig anzusehen wie sie, bald von den klaren durchscheinenden Wellen überdeckt, hinschwammen, bald mit ihren Ruckenstacheln und Floßfedern, grunund goldspielenden Seiten sich über dem Wasser springend bewegten.

Da wir weit unter dem Winde waren fuhr der Capistan gerade auf eine Bucht zu, gleich hinter Capo Gallo. Aniep versäumte die schone Gelegenheit nicht die mannichfaltigsten Ansichten ziemlich im Detail zu zeichnen. Mit Sonnenuntergang wendete der Capitan das Schiff wieder dem hohen Meer zu und fuhr nordostwärts, um die Hohe von Palermo zu erreichen. Ich wagte mich manchmal auf's Verdeck, doch ließ ich meinen dichterischen Vorsatz nicht aus dem Sinne und ich war des ganzen Stucks so ziemlich herr geworden. Bei trüblichem himmel heller Mondschein, der Widerschein auf dem Meer unendlich schon. Die Mahler, um der Wirkung willen, lassen uns oft glauben, der Widerschein der himmels-

lichter im Waffer habe zunachst bem Beschauer bie größte Breite wo er die größte Energie hat. hier aber sah man am horizont den Widerschein am breitesten, ber sich, wie eine zugespitzte Pyramide, zunächst am Schiff in blinkenden Wellen endigte. Der Capitan veranderte bie Nacht noch einigemal das Mandver.

Montag ben 2 April, fruh 8 Uhr

fanden wir uns Palermo gegenüber. Dieser Morgen ersichien für mich höchst erfreulich. Der Plan meines Drama's war diese Tage baher, im Ballfischbauch, ziemlich gediehen. Ich befand nich wohl und konnte nun auf dem Berdeck die Kusten Siciliens mit Aufmerksamkeit betrachten. Aniep zeichnete emsig fort, und durch seine gewandte Genauigkeit wurden mehrere Streisen Papier zu einem sehr schäßbaren Andenken dieses verspäteten Landes.

Palermo, Montag ben 2 April 1787.

Enblich gelangten wir mit Noth und Unstrengung Nachmittags um dren Uhr in den hafen, wo une ein hochst erfreulicher Anblick entgegen trat. Bollig hergestellt wie ich war, empfand ich das größte Vergnügen. Die Stadt gegen Norden gekehrt, am Fuß hoher Verge liegend; über ihr, der Tageszeit gemäß, die Sonne hersüberscheinend. Die klaren Schattenseiten aller Gebäude

sahen uns an, vom Wiberschein erleuchtet. Monte Pellegrino rechts, seine zierlichen Formen im vollfoitsmensten Lichte, links das weit hingestreckte Ufer mit Buchten, Landzungen und Vorgebirgen. Was ferner eine allerliebste Wirkung hervorbrachte, war das junge Grün zierlicher Baume, beren Gipfel, von hinten ersleuchtet, wie große Massen vegetabilischer Johanniswürsmer vor den dunkeln Gebäuden hin und wieder wogten. Ein klarer Duft blaute alle Schatten.

Anstatt ungeduldig an's Ufer zu eilen, blieben wir auf dem Berdect bis man une wegtrieb; wo hatten wir einen gleichen Standpunct, einen so gludlichen Augen-blick so bald wieder hoffen konnen!

Durch die wunderbare, aus zwey ungeheuern Pfeislern bestehende Pforte, die oben nicht geschlossen seyn darf, damit der thurmhohe Wagen der heiligen Rosalia an dem berühmten Feste durchfahren konne, führte man uns in die Stadt und sogleich links in einen großen Gasthof. Der Wirth, ein alter behaglicher Mann, von jeher Frembe aller Nationen zu sehen gewohnt, führte uns in ein großes Zimmer, von dessen Balcon wir das Meer und die Rhede, den Rosalienberg und das Ufer überschauten, auch unser Schiff erblickten und unsern ersten Standpunct beurtheilen konnten. Ueber die Lage unseres Zimmers hochst vergnügt bemerkten wir kaum daß im Grunde desselben ein erhöhter Alcoven hinter Borhängen versteckt sey, wo sich das weitläuftigste Bett ausbreitete, das,

mit einem seidenen Thronhimmel prangend, mit den übrigen veralteten stattlichen Mobilien vollig übereinsstimmte. Ein solches Prunkgemach setze uns gewissermaßen in Berlegenheit, wir verlangten herkommlicherweise Bedingungen abzuschließen. Der Alte sagte dagegen: es bedürfe keiner Bedingung, er wünsche, daß es uns bei ihm wohl gefalle. Wir sollten uns auch des Borsaals bedienen, welcher kühl und luftig, durch mehrere Balcone lustig, gleich an unser Jimmer stieß.

Wir vergnügten uns an ber unendlich mannichfaltis gen Aussicht und suchten sie im Einzelnen zeichnerisch und mablerisch zu entwickeln, denn hier konnte man granzens los eine Ernte für den Künftler überschauen.

Der helle Mondschein lockte und des Abends noch auf die Rhede und hielt nach der Rückkehr uns noch eine lange Zeit auf dem Altan. Die Beleuchtung war sons derbar, Ruhe und Anmuth groß.

# Palermo, Dienstag den 5 April 1787.

Unser erstes war die Stadt naher zu betrachten, die sehr leicht zu überschauen und schwer zu kennen ist, leicht, weil eine meilenlange Straße vom untern zum obern Thor, vom Meere bis gegen das Gebirg, sie durchschneis bet und diese, ungefähr in der Mitte, von einer andern abermals durchschnitten wird: was auf diesen Linien liegt ist bequem zu sinden; das Innere der Stadt hinge-

gen verwirrt ben Fremden und er entwirrt sich nur mit hulfe eines Fuhrers in diesem Labyrinthe.

Gegen Abend schenkten wir unsere Aufmerksamkeit ber Autschenreihe der bekannten Fahrt vornehmerer Personen, welche sich, zur Stadt hinaus, auf die Rhede begaben um frische Luft zu schöpfen, sich zu unterhalten und allenfalls zu courtoisiren.

Zwen Stunden vor Nacht war der Bollmond eingetreten und verherrlichte den Abend unaussprechlich. Die Lage von Palermo, gegen Norden, macht daß sich Stadt und Ufer sehr wundersam gegen die großen himmelstichter verhält, deren Widerschein man niemals in den Wellen erblickt. Deswegen wir auch heute an dem heistersten Tage das Meer dunkelblau, ernsthaft und zusdringlich fanden, austatt daß es bei Neapel, von der Mittagsstunde an, immer heiterer, luftiger und ferner glanzt.

Aniep hatte mich schon heute manchen Weg und manche Betrachtung allein machen laffen, um einen genauen Contur bes Monte Pellegrino zu nehmen, bes schönsten aller Borgebirge ber Welt.

Palermo den 3 April 1787.

Sier noch einiges zusammenfaffend, nachträglich und vertraulich:

Wir fuhren Donnerstag ben 29sten Marg mit Son-

nenuntergang von Neapel und landeten erft nach vier Tagen um dren Uhr im hafen von Palermo. Gin fletznes Diarium bas ich beilege erzählt überhaupt unfere Schickfale. Ich habe nie eine Reise so ruhig angetreten als diese, habe nie eine ruhigere Zeit gehabt als auf der durch beständigen Gegenwind sehr verlängerten Fahrt, selbst auf dem Bette im engen Kämmerchen wo ich mich die ersten Tage halten mußte, weil mich die Geetrantheit start angriff. Nun denke ich ruhig zu Euch hinüber, denn wenn irgend etwas für mich entscheidend war, so ift es diese Reise.

Sat man sich nicht ringeum vom Meere umgeben gesehen, so hat man keinen Begriff von Belt und von seinem Berhaltnis zur Belt. Als Landschaftszeichner hat mir biese große, simple Linie ganz neue Gedanken gegeben.

Wir haben, wie das Diarium ausweist, auf diefer kurzen Fahrt mancherlei Abwechslungen und gleichsam die Schicksale der Seefahrer im Kleinen gehabt. Hebrisgens ist die Sicherheit und Bequemlichkeit des Packets boots nicht genug zu loben. Der Capitan ist ein sehr braver und recht artiger Mann. Die Gesellschaft war ein ganzes Theater, gutgesittet, leidlich und angenehm. Mein Kunstler den ich bei mir habe ist ein munterer, treuer, guter Mensch, der mit der größten Accuratesse zeichnet; er hat alle Inseln und Kusten wie sie sich zeigsten umrissen, es wird Euch große Frende machen wenn

ich alles mitbringe. Uebrigens hat er mir, die langen Stunden der Ueberfahrt zu verfurgen, das Mechanische der Wasserfarben=Mahleren (Aquarell), die man in Stalien jest fehr boch getrieben bat, aufgeschrieben: versteht sich den Gebrauch gemisser Karben um gemisse Tone hervorzubringen, an benen man fich, ohne bas Gebeimniß zu wiffen, zu Tode mischen murde. hatte wohl in Rom manches davon erfahren, aber niemale im Zusammenhange. Die Runftler haben es in einem Lande ausstudirt wie Stalien, wie diefes ift. Mit keinen Worten ift die dunstige Rlarheit auszudrücken die um die Ruften schwebte als wir am schonften Nachmit= tage gegen Valermo anfuhren. Die Reinheit der Conture, die Beichheit des Gangen, das Auseinandermei= chen der Tone, die harmonie von himmel, Meer und Erbe. Wer es gesehen hat der hat es auf fein ganges Leben. Run versteh' ich erst die Claude Lorrain und habe hoffnung auch bereinst in Norden aus meiner Seele Schattenbilder diefer glucklichen Wohnung hervor zu Bare nur alles Rleinliche so rein daraus meg= gewaschen als die Rleinheit der Strobbacher aus meinen Beidenbegriffen. Wir wollen sehen was diese Konigin ber Infeln thun fann.

Wie sie uns empfangen hat habe ich keine Worte auszudrücken: mit frischgrunenden Maulbeerbaumen, immer grunendem Oleander, Sitronenhecken ic. In einem dffentlichen Garten stehn weite Beete von Ra= nunkeln und Anemonen. Die Luft ist mild, warm und wohlriechend, ber Wind lau. Der Mond ging bazu voll hinter einem Borgebirge herauf und schien in's Meer; und diesen Genuß nach dem man vier Tage und Nächte auf den Wellen geschwebt! Verzeiht wenn ich mit einer stumpfen Feder aus einer Tusch = Muschel, aus der mein Gefährte die Umrisse nachzieht, dieses hinkriste. Es kommt doch wie ein Lispeln zu Euch hinüber, indeß ich allen die mich lieben ein ander Denkmal dieser meiner glücklichen Stunden bereite. Was es wird sag' ich nicht, wann Ihr es erhaltet kann ich auch nicht sagen.

#### Palermo, Dienstag den 3 April 1787.

Dieses Blatt sollte nun, meine Geliebten, Euch des schönsten Genusses in so fern es möglich ware theilhaft machen; es sollte die Schilderung der unvergleichlichen, eine große Wassermasse umfassenden Bucht überliefern. Von Often herauf, wo ein slächeres Vorgebirg weit in die See greift, an vielen schrossen, wohlgebildeten, waldbewachsenen Felsen hin die an die Fischerwohnungen der Vorstädte herauf, dann an der Stadt selbst her, deren äußere Häuser alle nach dem Hafen schauen, wie unsere Wohnung auch, die zu dem Thore durch welches wir hereinkamen.

Dann geht es westwarts weiter fort an den gewohn= lichen Landungsplat, wo kleinere Schiffe anlegen, bis

zu bein eigentlichen hafen an ben Molo, die Station größerer Schiffe. Da erhebt fich nun, sammtliche Fahrzeuge zu schüßen, in Westen ber Monte Pellegrino in seinen schönen Formen, nachdem er ein liebliches, fruchtzbares Thal, das sich bis zum jenseitigen Meer erstreckt, zwischen sich und dem eigentlichen festen Land gelassen.

Kniep zeichnete, ich schematisirte, beide mit großem Genuß und nun da wir frohlich nach Hause kommen fühlen wir beide weder Kräfte noch Muth zu wiederholen und auszuführen. Unsere Entwürfe muffen also für fünstige Zeiten liegen bleiben und dieses Blatt gibt Euch bloß ein Zeugniß unseres Unvermögens diese Gegenstände genugsam zu fassen, oder vielmehr unserer Anmaßung, sie in so kurzer Zeit erobern und beherrschen zu wollen.

#### Palermo, Mittwoch, den 4 April 1787.

Nachmittags besuchten wir das fruchtreiche und augenehme Thal, welches die südlichen Berge herab an Palermo vorbeizieht, durchschlängelt von dem Fluß Oreto. Auch hier wird ein mahlerisches Auge und eine geschickte Hand gefordert wenn ein Bild soll gefunden werden, und doch erhaschte Kniep einen Standpunct, da wo das gestemmte Wasser von einem halbzerstörten Wehr herunterstießt, beschattet von einer fröhlichen Baumgruppe, dahinter das Thal hinauswärts die freie Aussicht und einige landwirthschaftliche Gebäude.

Die schonfte Frühlingswitterung und eine hervorzquellende Fruchtbarkeit verbreitete das Gefühl eines bezlebenden Friedens über das ganze Thal, welches mir der ungeschickte Führer durch seine Gelehrsamkeit verzkümmerte, umständlich erzählend, wie Hannibal hier vormals eine Schlacht geliefert und was für ungeheure Kriegsthaten an dieser Stelle geschehen. Unfreundlich verwies ich ihm das fatale Hervorrusen solcher abgeschiezdenen Gespenster. Es sen schlimm genug, meinte ich, daß von Zeit zu Zeit die Saaten, wo nicht immer von Elephanten doch von Pferden und Menschen zerstampft werden müßten. Man solle wenigstens die Einbildungszkraft nicht mit solchem Nachgetümmel ans ihrem friedzlichen Traume aufschrecken.

Er verwunderte sich sehr, daß ich das classische Unbenken an so einer Stelle verschmahte und ich konnte ihm freilich nicht deutlich machen, wie mir bei einer solchen Vermischung des Vergangenen und des Gegenwärtigen zu Muthe sen.

Noch wunderlicher erschien ich diesem Begleiter, als ich auf allen seichten Stellen, deren der Fluß gar viele trocken läßt, nach Steinchen suchte und die verschiedenen Arten derselben mit mir forttrug. Ich konnte ihm abermals nicht erklären, daß man sich von einer gebirgigen Gegend nicht schneller einen Begriff machen kann, als wenn man die Gesteinarten untersucht die in den Bächen herabgeschoben werden, und daß hier auch die Aufgabe

fen, burch Trummer fich eine Borftellung von jenen ewig claffifchen Soben bes Erbalterthums zu verschaffen.

Anch war meine Ausbeute aus diesem Flusse reich genug, ich brachte beinahe vierzig Stücke zusammen, welche sich freilich in wenige Aubriken unterordnen ließen. Das meiste war eine Gebirgsart, die man bald für Jaspis oder Hornstein, bald für Thonschiefer ansprechen konnte. Ich fand sie theils in abgerundeten, theils unsformigen Geschieben, theils rhombisch gestaltet, von vielerlei Farben. Ferner kamen viele Abanderungen des ältern Kalkes vor, nicht weniger Breccien, deren Bindemittel Kalk, die verbundenen Steine aber bald Jaspis, bald Kalk waren. Auch fehlte es nicht an Geschieben von Muschelkalk.

Die Pferde futtern sie mit Gerste, haderling und Kleien; im Frühjahr geben sie ihnen geschoste grune Gerste, um sie zu erfrischen, per rinfrescar, wie sie es nennen. Da sie keine Wiesen haben fehlt es an heu. Auf den Bergen gibt es einige Weide, auch auf den Nedkern, da ein Drittel als Brache liegen bleibt. Sie halten wenig Schafe, deren Race aus der Barbaren kommt, überhaupt auch mehr Maulthiere als Pferde, weil jenen die higige Nahrung besser bekommt als diesen.

Die Plaine worauf Palermo liegt, so wie außer ber Stadt die Gegend Ai Colli, auch ein Theil der Baggaria, hat im Grunde Muschelkalk, woraus die Stadt gebaut ist, daher man denn auch große Steinbrüche in diesen Lagen sindet. In der Nahe von Monte Pellegrino sind sie an einer Stelle über funfzig Fuß tief. Die untern Lager sind weißer von Farbe. Man sindet darin viel versteinte Corallen und Schaalthiere, vorzüglich große Pilgermuscheln. Das obere Lager ist mit rothem Thon gemischt und enthält wenig oder gar keine Musscheln. Ganz obenauf liegt rother Thon, dessen Lage jedoch nicht stark ist.

Der Monte Pellegrino hebt sich aus allem biesem hervor; er ist ein alterer Ralk, hat viele Locher und Spaltungen, welche, genau betrachtet, obgleich sehr unregelmäßig, sich boch nach ber Ordnung der Banke richten. Das Gestein ist fest und klingend.

Palermo, Donnerstag den 5 April 1787.

Wir gingen die Stadt im Besondern durch. Die Bauart gleicht meistens der von Neapel, doch stehen defentliche Monumente, z. B. Brunnen, noch weiter entfernt vom guten Geschmack. Hier ist nicht, wie in Rom, ein Kunstzeist welcher die Arbeit regelt; nur von Zufälligkeiten erhalt das Bauwerk Gestalt und Dasenn. Ein von dem ganzen Inselvolke angestaunter Brunnen

existirte schwerlich, wenn es in Sicilien nicht schonen, bunten Marmor gabe, und wenn nicht gerade ein Bildshauer, geübt in Thiergestalten, damals Gunst gehabt hatte. Es wird schwer halten diesen Brunnen zu besichreiben. Auf einem mäßigen Platze steht ein rundes, architektonisches Werk, nicht gar stockhoch, Sockel, Mauer und Gesims von farbigem Marmor; in die Mauer sind, in einer Flucht, mehrere Nischen angebracht, aus welchen, von weißem Marmor gebildet, alle Arten Thierkopfe auf gestreckten Halsen herausschauen: Pferd, Lowe, Ramel, Elephant wechseln mit einander ab, und man erwartete kaum hinter dem Kreise dieser Menagerie einen Brunnen, zu welchem, von vier Seiten, durch gelassene Lücken, marmorne Stufen hinaufführen, um das reichlich gespendete Wasserschuber su lassen.

Etwas ähnliches ist es mit den Kirchen, wo die Prachtliebe der Jesuiten noch überboten ward, aber nicht aus Grundsatz und Absicht, sondern zufällig, wie allenfalls ein gegenwärtiger Handwerker, Figuren soder Laubschnitzer, Bergolder, Lackirer und Marmorirer ges rade das was er vermochte ohne Geschmack und Leitung an gewissen Stellen anbringen wollte.

Dabei findet man eine Fahigkeit naturliche Dinge nachzuahmen, wie denn z. B. jene Thierkopfe gut ges nug gearbeitet sind. Dadurch wird freilich die Bewunderung der Menge erregt, deren ganze Kunstfreude Goeibe's Berte. XXVIII. 80.

nur darin besteht, daß sie das Nachgebildete mit bem Urbilde vergleichbar findet.

Gegen Abend machte ich eine beitere Bekanntichaft, indem ich auf der langen Strafe bei einem fleinen Sanbelomanne eintrat, um verschiedene Rleinigkeiten ein= Als ich vor dem gaden stand, die Baare zukaufen. ju befeben, erhob fich ein geringer Luftstoß, welcher, langs der Straße herwirbelnd, einen unendlichen erregten Staub in alle Buden und Kenster sogleich vertheilte. Bei allen Beiligen! fagt mir, riefich aus, woher fommt bie Unreinlichkeit eurer Stadt und ift berfelben benn nicht abzuhelfen? Diese Strafe wetteifert, an Lange und Schonheit, mit dem Corfo ju Rom. An beiden Seiten Schrittsteine, die jeder Laden = und Berkstatt= besitzer mit unablässigem Rebren reinlich balt, indem er alles in die Mitte hinunter schiebt, welche baburch nur immer unreinlicher wird und euch mit jedem Binde: hauch den Unrath zurücksendet, den ihr der Sauptstraffe zugewiesen habt. In Neapel tragen geschäftige Efel jeden Tag das Rehricht nach Garten und Relbern, follte benn bei euch nicht irgend eine abuliche Ginrichtung ent= ftehen ober getroffen werben?

Es ift bei uns nun einmal wie es ift, versetzte ber Mann; was wir aus bem hause werfen verfault gleich vor ber Thure über einander. Ihr seht hier Schichten von Stroh und Rohr, von Ruchenabgangen und allerlei Unrath, bas trocknet zusammen auf und tehrt als Staub

ju und jurud. Gegen ben wehren wir und ben ganzen Tag. Aber feht, unfere schonen, geschäftigen, niedelichen Besen vermehren, zuletzt abgestumpft, nur ben Unrath vor unsern Sausern.

Und, luftig genommen, war es wirklich an dem. Sie haben niedliche Beschen von 3wergpalmen, die man, mit weniger Abanderung, jum Sacherdienft eignen fonnte, fie schleifen fich leicht ab, und die ftumpfen liegen zu Zausenden in der Straße. Auf meine wiederholte Frage, ob dagegen feine Unftalt zu treffen fen, erwiderte er: die Rede gehe im Bolte, daß gerade die, welche fur Reinlichkeit zu forgen batten, wegen ihres großen Ginfluffes nicht genothigt werden konnten die Gelder pflichtmäßig au verwenden, und dabei sen noch der wunderliche Um= ftand, daß man furchte, nach weggeschafftem misthaftem Gestrohde werbe erft beutlich jum Borschein fommen, wie schlecht das Pflaster darunter beschaffen sen, moburch benn abermals bie unrebliche Berwaltung einer andern Caffe zu Tage kommen wurde. Das alles aber fen, fette er mit pofferlichem Ausbruck bingu, nur Auslegung von Uebelgefinnten, er aber von ber Meinung berjenigen, welche behaupten: ber Abel erhalte seinen Carroffen diese weiche Unterlage, damit sie des Abends ibre berkommliche Lustfahrt auf elastischem Boden bequem vollbringen konnten. Und da der Mann einmal im Buge mar, bescherzte er noch mehrere Policenmiff= brauche, mir zu trofflichem Beweis, daß der Mensch

7 \*

noch immer humor genug hat fich über das Unabwends bare luftig zu machen.

Palermo den 6 April 1787.

Die heilige Rosalie, Schutpatronin von Palermo, ift durch die Beschreibung welche Brydone von ihrem Feste gegeben hat, so allgemein bekannt geworden, daß es den Freunden gewiß angenehm seyn muß, etwas von dem Orte und der Stelle, wo sie besonders verehrt wird, zu lesen.

Der Monte Pellegrino, eine große Felsenmaffe, breiter als hoch, liegt an dem nordwestlichen Ende des Golfs von Palermo. Seine schone Form läst sich mit Worten nicht beschreiben; eine vollkommene Abbildung davon sindet sich in dem Voyage pittoresque de la Sicile. Er bestehet aus einem grauen Kalkstein der früsheren Spoche. Die Felsen sind ganz nacht, kein Baum, kein Strauch wächst auf ihnen, kaum daß die flachlies genden Theile mit etwas Rasen und Moos bedecht sind.

In einer Sohe dieses Berges entdedte man zu Ansfang des vorigen Jahrhunderts die Gebeine der heiligen und brachte sie nach Palermo. Ihre Gegenwart befreite die Stadt von der Pest, und Rosalie war seit diesem Augenblicke die Schutheilige des Bolks; man baute ihr Capellen und stellte ihr zu Ehren glanzende Feverlichskeiten an.

Die Andachtigen wallfahrteten fleißig auf den Berg, und man erbaute mit großen Rosten einen Weg, der wie eine Wasserleitung auf Pfeilern und Bogen ruht und in einem Zickzack zwischen zwen Klippen hinaufsteigt.

Der Andachtsort selbst ist der Demuth der heiligen, welche sich dahin flüchtete, angemessener, als die prachztigen Feste, welche man ihrer völligen Entaußerung von der Welt zu Ehren anstellte. Und vielleicht hat die ganze Christenheit, welche nun achtzehnhundert Jahre ihren Besitz, ihre Pracht, ihre feverlichen Lustbarkeiten auf das Elend ihrer ersten Stifter und eifrigsten Bekenner gründet, keinen heiligen Ort auszuweisen, der auf eine so unschuldige und gefühlvolle Art verziert und verehrt ware.

Wenn man den Berg erstiegen hat, wendet man sich um eine Felsnecke, wo man einer steilen Felswand nah gegenüber steht, an welcher die Kirche und das Kloster gleichsam fostgebaut sind.

Die Außenseite der Kirche hat nichts Einladendes noch Bersprechendes; man erdffnet die Thure ohne Erswartung, wird aber auf das wunderbarste überrascht indem man hineintritt. Man befindet sich unter einer Halle, welche in der Breite der Kirche hinlauft und gezgen das Schiff zu offen ist. Man sieht in derselben die gewöhnlichen Gefäße mit Weihwasser und einige Beichtsstühle. Das Schiff der Kirche ist ein offner Hof, der an der rechten Seite von rauben Felsen, auf der linken

von einer Continuation ber Salle zugeschloffen wird. Er ift mit Steinplatten etwas abbangig belegt, damit bas Regenwaffer ablaufen kann; ein kleiner Brunnen steht ungefahr in ber Mitte.

Die Sohle selbst ist zum Chor umgebilder, ohne baß man ihr von der naturlichen rauben Gestalt etwas genommen hatte. Ginige Stufen führen hinauf: gleich steht der große Pult mit dem Chorbuche entgegen, auf beiden Seiten die Chorstühle. Alles wird von dem ans dem Hofe oder Schiff einfallenden Tageslicht erleuchtet. Tief hinten, in dem Dunkel der Sohle, steht der Hauptsaltar in der Mitte.

Man hat, wie schon gesagt, an der Soble nichts verändert; allein da die Felsen immer von Wassereriusfeln, war es nothig den Ort trocken zu halten. Man hat dieses durch bleverne Rinnen bewirkt, welche man an den Kanten der Felsen hergeführt und verschiedentlich mit einander verbunden hat. Da sie oben breit sind und unten spiz zulausen, auch mit einer schmuzig grünen Farbe angestrichen sind, so sieht es fast ans, als wenn die Hohle inwendig mit großen Cactusarten bewachsen ware. Das Wasser wird, theils seitwarts, theils hinten in einen klaren Behälter geleitet, woraus es die Gläubigen schopfen und gegen allerlei Uebel gebrauchen.

Da ich diese Gegenstände genau betrachtete, trat ein Geistlicher zu mir und fragte mich: obiich erwa ein Genueser sep und einige Wessen wollte lesen laffen? Ich versetze ihm darauf: ich sep mit einem Genueser nach Palermo gekommen, welcher morgen als an einem Festztage herauf steigen wurde. Da immer einer von uns zu Hause bleiben mußte, ware ich heute herauf gegangen, mich umzusehen. Er versetzte darauf: ich mochte mich aller Freiheit bedienen, alles wohl betrachten und meine Devotion verrichten. Besonders wies er mich an einen Altar, der links in der Hohle stand, als ein besonderes Heiligthum und verließ mich.

Ich sah durch die Deffnungen eines großen aus Mefsing getriebenen Laubwerks Lampen unter dem Altar hervorschimmern, kniete ganz nahe davor hin und blickte durch die Deffnungen. Es war inwendig noch ein Sitterwerk von feinem gestochtenem Messingdraht vorgezozogen, so daß man nur wie durch einen Flor den Gegenstand dahinter unterscheiden konnte. — Ein schones Frauenzimmer erblickt ich bei dem Schein einiger stillen Lampen.

Sie lag wie in einer Art von Entzuktung, die Angen halb geschlossen, den Kopf nachlässig auf die rechte hand gelegt, die mit vielen Ringen geschmuckt war. Ich konnte das Bild nicht genug betrachten; es schien mir ganz besondere Reize zu haben. Ihr Gewand ist aus einem vergoldeten Blech getrieben, welches einen reich von Gold gewirkten Stoff gar gut nachahmt. Kopf und Sande von weißem Maxmor sind, ich darf nicht sagen in einem hohen Styl, aber doch so natürlich und

gefällig gearbeitet, daß man glaubt fie mußte Athem holen und fich bewegen.

Ein kleiner Engel fteht neben ihr und scheint ihr mit einem Lilienstengel Ruhlung zuzuwehen.

Unterdessen waren die Geistlichen in die Sthle gestommen, hatten sich auf ihre Stihle gesetzt und fangen die Befper.

Ich setzte mich auf eine Bant gegen bem Altar über, und hörte ihnen eine Weile zu; alsbann begab ich mich wieder zum Altare, kniete nieder und suchte bas schone Bild ber heiligen noch beutlicher gewahr zu werben. Ich überließ mich ganz ber reizenden Ilnsion ber Gestalt und bes Ortes.

Der Gesang der Geistlichen verklang nun in der Hohle, das Wasser rieselte in das Behältniß gleich neben dem Altare zusammen, die überhangenden Felsen des Borhofs, des eigentlichen Schiffs der Rirche, schlossen die Scene noch mehr ein. Es war eine große Stille in dieser gleichsam wieder ausgestorbenen Wüste, eine große Reinlichkeit in einer wilden Hohle; der Flitterputz des katholischen, besonders Sicilianischen Gottesdienstes, hier noch zunächst seiner natürlichen Einfalt; die Illusion, welche die Gestalt der schönen Schläferin hervordrachte, auch einem geübten Auge noch reizend, — genug, ich konnte mich nur mit Schwierigkeit von diesem Orte losereißen, und kam erst in später Nacht wieder in Paslermo an.

Palermo, Sonnabend den 7 April 1787.

In dem bffentlichen Garten, unmittelbar an der Rhebe, brachte ich im Stillen bie vergnügteften Stunben zu. Es ift ber munderbarfte Ort von ber Belt. Regelmäßig angelegt, icheint er uns doch feenhaft; vor nicht gar langer Zeit gepflangt, versett er in's Alterthum. Grune Beeteinfaffungen umschließen frembe Gemachse, Citronenspaliere wolben fich jum niedlichen Laubengange, bobe Bande des Dleanders, geschmudt von taufend rothen nelfenhaften Bluthen, loden bas Auge. frembe mir unbekannte Baume, noch ohne Laub, mahr= scheinlich aus warmern Gegenden, verbreiten feltsame 3meige. Gine hinter bem flachen Raum erhohte Bant laft einen fo mundersam verschlungenen Bachsthum übersehen und lenkt den Blid julett auf große Baffins, in welchen Gold = und Silberfische fich gar lieblich bemegen, bald fich unter bemooste Rohren verbergen, balb mieber ichaarenweis, burch einen Biffen Brod gelockt. fich versammeln. Un ben Pflanzen erscheint durchaus ein Grun das wir nicht gewohnt find, bald gelblicher bald blaulicher als bei uns. Bas aber dem Gangen die munbersamfte Unmuth verlieh, war ein ftarter Duft, der fich iber alles gleichformig verbreitete, mit so merklicher Birtung, daß die Gegenstande, auch nur einige Schritte binter einander entfernt, sich entschiedener bellblau von einander absetzen, fo daß ihre eigenthumliche Farbe gus

lett verloren ging, ober wenigstene fehr überblaut fie fich bem Auge darftellten.

Welche wundersame Ausicht ein solcher Duft entfernsteren Gegenständen, Schiffen, Borgebirgen ertheilt, ift für ein mahlerisches Auge merkmurdig genug, indem die Distauzen genau zu unterscheiden, ja zu meffen sind; deswegen auch ein Spaziergang auf die Sohe hochst reizzend ward. Man sah keine Natur mehr, sondern nur Bilder, wie sie der kunstlichste Mahler durch Lasiren auseinander gestuft hatte.

Aber der Eindruck jenes Wundergartens war mir zu tief geblieben; die schwärzlichen Bellen am nordlichen Horizonte, ihr Anstreben an die Buchtfrumpungen, selbst der eigene Geruch des dunstenden Meeres, das alles rief mir die Insel der seligen Phaaten in die Sinne so wie in's Gedächtniß. Ich eilte sogleich einen Homer zu kaufen, jenen Gesang mit großer Erbauung zu lesen und eine Uebersetzung aus dem Stegreif Kniepen vorzustragen, der wohl verdiente bei einem guten Glase Wein von seinen strengen heutigen Bemühungen behaglich auszuruhen.

Palermo ben 8 April 1787. Ofterfonntag.

Nun aber ging die larmige Frende über bie gliddliche Auferstehung bes herrn mit Tagesanbruch los. Petarben, Lauffeuer, Schläge, Schmärmer und bergleichen wurden kastenweis vor den Kirchthuren losgebrannt, ins bessen die Gläubigen sich zu den erbssenten Flügelpforten drängten. Glocken = und Orgelschall, Chorgesang der Processionen und der ihnen entgegnenden geistlichen Chore konnten wirklich das Ohr derjenigen verwirren, die an eine so lärmende Gottesverehrung nicht gewöhnt waren.

Die frühe Messe war kaum geendigt, als zwen mohl= geputzte Laufer des Bicekonigs unsern Gasthof besuchten, in der doppelten Absicht, einmal den sämmtlichen Fremden zum Feste zu gratuliren und dagegen ein Trinkzgeld einzunehmen, mich sodann zur Tafel zu laden, weßhalb meine Gabe etwas erhöht werden mußte.

Nachdem ich ben Morgen zugebracht die verschiebenen Kirchen zu besuchen und die Bolkögesichter und Geskalten zu betrachten, suhr ich zum Palast des Bicekbnigs, welcher am obern Ende der Stadt liegt. Beil
ich etwas zu früh gekommen fand ich die großen Sale
noch leer, nur ein kleiner, munterer Mann ging auf
mich zu, den ich sogleich für einen Maltheser erkannte.

Als er vernahm daß ich ein Deutscher sen, fragte er: ob ich ihm Nachricht von Erfurt zu geben wiffe, er habe daselbst einige Zeit sehr angenehm zugebracht. Auf seine Erkundigungen nach der von Dacherddischen Familie, nach dem Coadjutor von Dalberg, konnte ich ihm hinreischende Auskunft geben, worüber er sehr verzungt nach dem ibrigen Thüringen fragte. Mit bedeuklichem Aus

theil erkundigte er sich nach Weimar. Wie steht es benn, sagte er, mit dem Manne, der zu meiner Zeit jung und lebhaft, daselhst Regen und schones Wetter machte? Ich habe seinen Namen vergessen, genug aber, es ist der Verfasser des Werthers.

Nach einer kleinen Pause, als wenn ich mich bes bachte, erwiderte ich: die Person, nach der ihr euch erskundigt, bin ich selbst! — Mit dem sichtbarsten Zeischen des Erstaunens suhr er zurück und rief aus: da muß sich viel verändert haben! D ja! versetze ich, zwisschen Weimar und Palermo hab' ich manche Beränderung gehabt.

In dem Augenblick trat mit seinem Gefolge der Vicekonig herein und betrug sich mit anståndiger Freimuthigkeit, wie es einem solchen Herrn geziemt. Er enthielt
sich jedoch nicht des Lächelns über den Maltheser, welcher seine Verwunderung mich hier zu sehen auszudrücken
fortsuhr. Bei Tafel sprach der Vicekdnig, neben dem
ich saß, über die Absicht meiner Reise und versicherte,
daß er Befehl geben wolle mich in Palermo alles sehen
zu lassen und mich auf meinem Wege durch Sicilien auf
alle Weise zu fördern.

heute ben ganzen Tag beschäftigte uns ber Unfinn bes Prinzen Pallagonia, und auch biefe Thorheiten

Palermo, Montag den 9 April 1787.

waren ganz etwas anders als wir uns leseub und horend vorgestellt. Denn bei der größten Wahrheitsliebe kommt berjenige der vom Absurden Rechenschaft geben soll, immer in's Gedränge: er will einen Begriff davon überliesfern, und so macht er es schon zu etwas, da es eigentslich ein Nichts ist, welches für etwas gehalten seyn will. Und so muß ich noch eine andere allgemeine Reslexion vorausschicken: daß weder das Abgeschmackteste noch das Vortrefslichste ganz unmittelbar aus Einem Menschen, aus Einer Zeit hervorspringe, daß man vielmehr beiden mit einiger Ausmerksamkeit eine Stammtafel der Herstunft nachweisen könne.

Jener Brunnen in Palermo gehort unter die Borfahs ren der Pallagonischen Raseren, nur daß diese hier, auf eignem Grund und Boden, in der größten Freiheit und Breite sich hervorthut. Ich will den Berlauf des Ents stehens zu entwickeln suchen.

Wenn ein Lustschloß in diesen Gegenden mehr oder weniger in der Mitte des ganzen Besitzthums liegt und man also, um zu der herrschaftlichen Bohnung zu gelangen, durch gebaute Felder, Küchengarten und dergleischen landwirthschaftliche Nützlichkeiten zu fahren hat, erweisen sie sich haushältischer als die Nordlander, die oft eine große Strecke guten Bodens zu einer Parkanlage verwenden, um mit unfruchtbarem Gesträuche dem Auge zu schmeicheln. Diese Sudlander hingegen führen zwey Mauern auf, zwischen welchen man zum Schloß gelangt,

ohne daß man gewahr werbe was rechts oder links vorgeht. Dieser Weg beginnt gewöhnlich mit einem grosen Portal, wohl auch mit einer gewölbten Salle und endigt im Schloßhofe. Damit nun aber das Auge zwisschen diesen Mauern nicht ganz unbefriedigt sep, so find sie oben ausgebogen, mit Schnörkeln und Postamenten verziert, worauf allenfalls hie und da eine Base steht. Die Flächen sind abgetüncht, in Felder getheilt und angestrichen. Der Schloßhof macht ein Rund von einsstädigen Häusern, wo Gesinde und Arbeitsleute wohnen; das viereckte Schloß steigt über alles empor.

Dieß ist die Art der Anlage wie sie herthmmlich gezgeben ist, wie sie auch schon früher mag bestanden haben, bis der Bater des Prinzen das Schloß baute, zwar auch nicht in dem besten aber doch erträglichem Gezschmack. Der jetzige Besitzer aber, ohne jene allgemeisnen Grundzüge zu verlassen, erlaubt seiner Luft und Leidenschaft zu mißgestaltetem, abgeschmacktem Gebilde den freisten Lauf, und man erzeigt ihm viel zu viel Ehre, wenn man ihm nur einen Funken Einbildungskraft zuschreibt.

Bir treten also in die große Salle, welche mit ber Granze des Besithums selbst anfangt, und finden ein Achtect, sehr hoch zur Breite. Bier ungeheure Riesen, mit modernen, zugeknöpften Gamaschen, tragen bas Gesims, auf welchem, dem Eingang gerade gegenüber, die heilige Dreveinigkeit schwebt.

Der Weg nach bem Schloffe zu ift breiter als gewohnlich, die Mauer in einen fortlaufenden hoben Sociel verwandelt, auf welchem ausgezeichnete Bafamente felt= same Gruppen in die Bobe tragen, indeffen in dem Raum von einer zur andern mehrere Bafen aufgestellt Das Widerliche diefer von den gemeinften Steinhauern gepfuschten Migbildungen wird noch badurch vermehrt, daß fie aus dem loseften Muscheltuff gegrbeis tet find; doch wurde ein besseres Material den Unwerth der Form nur desto mehr in die Augen setzen. Ich sagte porhin Gruppen und bediente mich eines falschen an diefer Stelle uneigentlichen Ausbrucks: benn biefe Bufammenstellungen sind durch keine Urt von Restexion ober auch nur Willfur entstanden, fie find vielmehr zusams mengemurfelt. Redesmal dren bilben den Schmud eis nes folden vieredten Poftaments, indem ihre Bafen fo eingerichtet find, daß sie zusammen in verschiedenen Stellungen den vieredigen Raum ausfüllen. Die por= züglichste besteht gewöhnlich aus zwen Riguren, und ihre Base nimmt den größten vordern Theit Diedestals ein; diese sind meistentheils Ungeheuer von thierischer und menschlicher Gestalt. Um nun ben bintern Raum der Piedestalflache auszufüllen, bedarf es noch zwener Stude; das von mittlerer Große stellt gewöhnlich einen Schafer ober eine Schaferin, einen Cavalier ober eine Dame, einen tangenden Affen ober hund vor. bleibt auf bem Viedestal noch eine Lucke: biese wird meistens durch einen Zwerg ausgefüllt, wie denn überall bieses Geschlecht bei geistlosen Scherzen eine große Rolle spielt.

Daß wir aber die Elemente der Tollheit des Bringen Pallagonia vollständig überliefern, geben wir nachstes hendes Berzeichniß. Menschen: Bettler, Bettlerin= nen, Spanier, Spanierinnen, Mohren, Turfen, Buctes lige, alle Arten Bermachsene, 3merge, Mufikanten, Bulcinelle, antifcostumirte Soldaten, Gotter, Gottinnen, altfrangbfifch Gefleidete, Soldaten mit Patrontaichen und Gamaschen, Mythologie mit fragenhaften Buthaten: Achill und Chiron mit Pulcinell. Thiere: nur Theile berfelben, Pferd mit Menschenbanden, Pfers betopf auf Menschenkorper, entstellte Uffen, viele Draden und Schlangen, alle Urten von Pfoten an Riguren aller Urt, Berdoppelungen, Berwechslungen ber Ropfe. Bafen: alle Arten von Monstern und Schnorkeln, bie unterwarts zu Basenbauchen und Untersaben endigen.

Denke man sich nun bergleichen Figuren schockweise verfertigt und anz ohne Sinn und Verstand entsprungen, auch ohne Wahl und Absicht zusammengestellt, benke man sich diesen Sockel, diese Piedestale und Unformen in einer unabsehbaren Reihe, so wird man das unsangenehme Gefühl mit empfinden, das einen jeden überfallen muß, wenn er durch diese Spitzruthen des Wahnsinns durchgejagt wird.

Wir nahern uns dem Schloffe und werden durch bie Arme

Arme eines halbrunden Borhofs empfangen; die entgesstehende Sauptmauer, wodurch das Thor geht, ist burgsartig angelegt. hier finden wir eine Aegyptische Figur eingemauert, einen Springbrunnen ohne Wasser, ein Monument, zerstreut umherliegende Basen, Statuen vorsätzlich auf die Nase gelegt. Wir treten in den Schloßhof und finden das herkbmmliche, mit kleinen Gebäuden umgebene Rund in kleineren halbeirkeln ausgebogt, damit es ja au Mannichfaltigkeit nicht fehle.

Der Boden ift großentheils mit Gras bewachsen. hier stehen, wie auf einem verfallenen Kirchhofe, selts sam geschnörkelte Marmorvasen vom Bater her, Zwerge und sonstige Ungestalten aus der neuern Spoche zufällig durch einander, ohne daß sie bis jest einen Platz sinden können; sogar tritt man vor eine Laube, vollgepfropft von alten Basen und anderem geschnörkeltem Gestein.

Das Widersinnige einer solchen geschmacklosen Denksart zeigt sich aber im hochsten Grade barin, daß die Gesimse ber kleinen Sauser durchaus schief nach einer ober der andern Seite hinhangen, so tas Gefühl der Wasserwage und des Perpendikels, das uns eigents lich zu Menschen macht und der Grund aller Eurhythmie ist, in uns zerriffen und gequalt wird. Und so sind denn auch diese Dachreihen mit Hydern und kleinen Bussen, mit musicirenden Affenchbren und ahnlichem Bahnssum verbramt. Drachen mit Gottern abwechselnd, ein Atlas, der statt der himmelstugel ein Weinfaß trägt.

Gebenkt man fich aber aus allem biefem in bas Schloß zu retten, welches, vom Bater erbaut, ein relativ vernunftiges außeres Unsehen hat, fo finbet man nicht weit vor ber Pforte ben lorbeerbegrauten Ropf eines Abmischen Kaifers auf einer Zwerggestalt, bie auf einem Delphin sigt.

Im Schloffe felbft nun, beffen Meußeres ein leibliches Innere erwarten laft, fangt bas Fieber bes Dringen fcon wieder ju rafen an. Die Stuhlfuße find ungleich abgefägt, fo bag niemaud Dlat nehmen tann und por ben figbaren Stublen marnt der Caftellan, weil fie unter ihren Sammetpolftern Stacheln verbergen. laber von Chinesischem Porcellan fteben in ben Eden, welche naber betrachtet, aus einzelnen Schaalen, Dberund Untertaffen u. b. g. jufammmen gefittet find. Lein Mintel me nicht irgend eine Millfur bervorbliefte. S0= gar ber unschatbare Blick über bie Borgebirge in's Deer mird burch farbige Scheiben vertummert, welche burch einen unwahren Ion die Gegend entweder verlatten ober entzunden. Gines Cabinets muß ich noch ermabnen, welches aus alten vergolbeten, jufammengefchnite teuen Rahmen aneinander getäfelt ift. Alle bie bunderts faltigen Schnigmufter, alle die verschiedenen Abftufungen einer altern ober jungern, niehr ober weniger befaubten und beschädigten Bergoldung bededen bier, bart an einander gebrangt, Die fammtlichen Banbe und geben ben Begriff von einem zerftudelten Trobel.

Die Capelle au beschreiben ware allein ein Peftchen nothig. Dier findet man ben Aufschuft über den ganzen Mahnstun, der nur in einem bigotten Geiste die auf diesen Grad wuchern tounte. Wie manches Tragenbild einer irregeleiteten Devotion sich bier befinden mag, geh' ich au vermuthen, das Beste iedoch will ich nicht vorenthalten. Flach an der Decke namlich ist ein geschnistes Ernschir von ziemlicher Große befestigt, nach der Natur ausgemahlt, lackirt mit untermischter Vergoldung. Dem Gekreuzigten in den Nabel ist ein Hacken eingeschraubt, eine Kette aber die davon herabhängt befestigt sich in den Ropf eines knieendbetenden, in der Luft schwebenz den Wannes, der angemahlt und lackirt wie alle übelgen Bilder der Kirche, wohl ein Sinnhild der ununtersbrochenen Andacht des Besigers darstellen soll.

Hebrigens ift der Palast nicht quagebaut: ein grofier, von dem Pater bunt und reich augelegter, aber
doch nicht widerlich verzierter Saal war unvollendet geblieben; wie benn der granzenlose Wahnfun des Besigers mit seinen Rarrheiten nicht zu Mande kommen
kann.

Anjepen, dessen Künstlersinn innerhalb dieses Tollbauses zur Perzweislung getrieben wurde, seh ich zum erstenmal ungehuldig; er trieb wich fort, da ich mir die Elemente dieser Unschöpfung einzeln zu vergegenwärtigen und zu schematiuren suchte. Gutwuttbig genug zeichnete gräulest noch eine von den Jusammenstellungen, die einzige die noch wenigstens eine Art von Bild gab. Sie stellt ein Pferd. Weib auf einem Seffel sigend, gezgen einem, unterwärts altmodisch gekleideten, mit Greisfenkopf, Krone und großer Perucke gezierten Cavalier Rarte spielend vor, und erinnert an das nach aller Tollsheit noch immer hochst merkwurdige Wappen des Hauses Pallagonia: ein Satyr halt einem Weib das einen Pferdetopf hat, einen Spiegel vor.

## Palermo, Dienstag ben 10 April 1787.

herrlicher Weg, welchen der Abt jenes Klofters, jur Beit eines überschwenglichen Reichthums angelegt hat; breit, bequemen Austiegs, Baume hie und da, besons bers aber weitlaufige Spring und Rohrenbrunnen, beis nah Pallagonisch verschnörkelt und verziert, deßungeachetet aber Thiere und Menschen erquidend.

Das Aloster San Martin, auf ber Sohe liegend, ift eine respectable Aulage. Gin hagestolz allein, wie man am Prinzen Pallagonia sieht, hat selten etwas Bernunftiges hervorgebracht, mehrere zusammen hingegen die allergrößten Berke, wie Kirchen und Klöster zeigen. Doch wirkten die geistlichen Gesellschaften wohl nur deßewegen so viel, weil sie noch mehr als irgend ein Familiensvater einer begränzten Nachkommenschaft gewiß waren.

Die Monche ließen uns ihre Sammlungen feben.

Bon Alterthumern und naturlichen Sachen verwahren fie manches, Schone. Besonders fiel uns auf eine Medaille mit dem Bilde einer jungen Gbttin, das Entzuden erregen mußte. Gern hatten uns die guten Manner einen Abdruck mitgegeben, es war aber nichts bei handen, was zu irgend einer Art von Form tauglich gewesen ware.

Nachdem sie uns alles vorgezeigt, nicht ohne traurige Bergleichung der vorigen und gegenwärtigen Zustände, brachten sie uns in einen angenehmen kleinen
Saal, von dessen Balcon man eine liebliche Aussicht genoß; hier war fur uns beide gedeckt, und es fehlte nicht
an einem sehr guten Mittagessen. Nach dem aufgetragenen Desert trat der Abt herein, begleitet von seinen
ältesten Monchen, setzte sich zu uns und blieb wohl eine
halbe Stunde, in welcher Zeit wir manche Frage zu beantworten hatten. Wir schieden auf's freundlichste.
Die jungern begleiteten uns nochmals in die Zimmer der
Sammlung und zuletzt nach dem Wagen.

Bir fuhren mit ganz andern Gesinnungen nach Sause als gestern. Seute hatten wir eine große Ansstalt zu bedauern, die eben zu der Zeit versinkt, indessen an der andern Seite ein abgeschmadtes Unternehmen mit frischem Bachsthum hervorsteigt.

Der Weg nach San Martin geht das altere Kalkgebirg hinauf. Man zertrummert die Felsen und brennt Ralk daraus, der sehr weiß wird. Zum Brennen brauchen sie eine starke, lange Grasart, in Bundeln getrocknet. Hier entsteht nun die Calcara. Bis an ble fteilsten Schen liegt rother Thon angeschwenimt, ber bise die Dammerbe vorstellt, je hober, je rother, wenig burch Begeration geschwarzt. Ich fat in ber Entfetzning eine Grube fast wie Innober.

Das Klofter fteht mitten im Kalfgebirg, bas febr quellenreich ift. Die Gebirge umber find wohlbebaut.

## Palermo, Mittwoch ben 11 April 1787.

Dachbem wir nun gwen Sauptpuncte außerhalb ber Stadt betrachtet, begaben wir une in ben Palaft, mo ber geschäftige Laufer die Bimmer und ihren Inhalt vor-By unferm großen Schreden war ber Saal, worin die Untiten fonft aufgestellt find, eben in ber größten Unordnung, weil man eine neue architektonische Decoration im Berte hatte. Die Statuen maren von ihren Stellen weggenommen, mit Tuchern verhangt, mit Geruften verftellt, fo bag wir, trop allem guten Billen unferes Subrers und einiger Bemubung ber Dandwerteleute, boch nur einen fehr unvollständigen Begriff bavon erwerben konnten. Um meiften war mir um bie zwen Bidder von Erz zu thun, welche, auch nur unter biefen Umftanben gefehen, ben Runftfinn bochlich erbau-Sie find liegend vorgestellt, die eine Pfete vorwarte, ale Gegenbilder bie Ropfe nach verschiedenen Seiten gefehrt, machtige Geftalten aus ber mythologis

schen Familie Phrlius und helle zu tragen wirdig. Die Bolle nicht furz und fraus, sondern lang und wellenartig berabfallend, mit großer Wahrheit und Gleganz gesbildet, aus ber besten Griechlichen Zeit. Sie sollen in bem Safen von Syratus gestanden haben.

Run führte und ber laufer außerhalb ber Stadt in Katatomben, welche, mit architektonischem Sinn angelegt, keineswegs zu Grabplatzen benutite Steinbricht sind. In einem ziemlich verhätreten Tuff und bessen sentrecht gearbeiteter Band sind gewöllte Deffnungen und innerhalb dieset Sarge ausgegraden, mehrere abereinander, alles aus ber Masse, ohne irgend eine Nach-hulfe von Mauerwert. Die oberen Sarge sind kleiner und in den Raumen über den Pfeilern sind Grabstatten für Kinder angebracht.

Palermo, Dounerstag ben 12 April 1787.

Man zeigte und heute das Medaillen Cabinet bes Prinzen Lorremuzza. Gewissermaßen ging ich unsgern hin. Ich verstehe von diesem Jach zu wenig und ein bloß neugieriger Reisender ist wahren Kennern und Liebhabern verhaßt. Da man aber doch einmal anfangen muß, so bequemte ich mich und hatte davon viel Vergnugen und Vortheil. Welch ein Gewinn, wenn man auch nur vorlaufig übersieht, wie die alte Welt mit Stadten übersaet war, deren kleinste, wo nicht eine

ganze Reihe ber Aunstgeschichte, wenigstens doch einige Epochen berfelben uns in tostlichen Munzen hinterließ. Aus diesen Schubkaften lacht uns ein unendlicher Fruhling von Bluthen und Fruchten ber Aunst, eines in hoherem Sinne geführten Lebensgewerbes und was nicht alles noch mehr hervor. Der Glanz der Sicilischen Städte, jetzt verdunkelt, glanzt aus diesen geformten Metallen wieder frisch entgegen.

Leider haben wir andern in unserer Jugend nur die Familienmungen besessen, die nichts sagen, und die Raisermungen, welche dasselbe Prosil bis zum Ueberzdruß wiederholen: Bilder von herrschern, die eben nicht als Musterbilder der Menschheit zu betrachten sind. Wie traurig hat man nicht unsere Jugend auf das gesstaltose Palästina und auf das gestaltverwirrende Rom beschränkt. Sicilien und Reugriechenland läßt mich nun wieder ein frisches Leben hoffen.

Daß ich über diese Gegenstände mich in allgemeine Betrachtungen ergebe, ist ein Beweis, daß ich noch nicht viel davon verstehen gelernt habe: doch das wird sich mit dem übrigen nach und nach schon geben.

Palermo, Donnerstag den 12 April 1787.

heute am Abend ward mir noch ein Bunsch erfallt und zwar auf eigene Beise. Ich ftand in der großen Straße auf ben Schrittsteinen, an jenem Laden mit bem Raufherrn scherzend; auf einmal tritt ein Laufer, groß, wohlgekleidet an mich heran, einen silbernen Teller rasch vorhaltend, worauf mehrere Aupferpfennige, wenige Silberstücke lagen. Da ich nicht wußte, was es heißen solle, so zuckte ich, den Kopf duckend, die Achseln, das gewöhnliche Zeichen wodurch man sich lossagt, man mag nun Antrag oder Frage nicht verstehen, oder nicht wollen. Eben so schnell als er gekommen war er fort, und nun bemerkte ich, auf der entgegengesetzten Seite der Straße, seinen Kameraden in gleicher Beschäftigung.

Was das bedeute? fragte ich den Handelsmann, der mit bedenklicher Gebärde, gleichsam verstohlen, auf einen langen, hagern herrn deutete, welcher in der Strassenmitte, hofmäßig gekleidet, anskändig und gelassen über den Mist einherschritt. Fristrt und gepudert, den hut unter dem Arm, in seidenem Gewande, den Degen an der Seite, ein nettes Fußwerk mit Steinschnallen geziert: so trat der Bejahrte ernst und ruhig einher; aller Augen waren auf ihn gerichtet.

Dieß ist der Pring Pallagonia, sagte der Sandler, welcher von Zeit zu Zeit durch die Stadt geht und fur bie in der Barbaren gefangenen Sclaven ein Lbsegeld zusammen heischt. Zwar beträgt dieses Einsammeln niemals viel, aber der Gegenstand bleibt doch im Andensten und oft vermachen diejenigen, welche bei Lebzeiten zuruchielten, schone Summen zu solchem Zweck. Schon

viele Jahre ift ber Pring Borfteber biefet Muftalt und hat unendlich viel Gutes gestiftet!

Statt auf die Thorheiten feines Landfiges, rief ich aus, hatte er hierher jene großen Summen berwenden follen. Rein Furft in ber Welt hatte meht geleifiet.

Dagegen fagte ber Raufmann: find wir doch alle fo! unfere Narrheiten bezahlen wir gar gerne felbft, zu unsfern Tugenben follen andere bas Gelb hergeben.

Palermo, Freptag ben 13 April 1787.

Borgearbeitet in bem Steinreiche Siciliens hat uns Graf Bord fehr emfig, und wer nach ihm, gleichen Sinnes, die Insel besucht, wird ihm recht gern Dank zollen. Ich finde es augenehm so wie pflichtmäßig, das Andenken eines Borgangers zu fevern. Bin ich boch nur ein Borfahr von kunftigen andern, im Leben wie auf der Reise!

Die Thatigkeit des Grafen scheint mir übrigens grbs
Ber als seine Kenntniffe; er verfahrt mit einem gewissen Selbstbehagen, welches dem bescheibenen Ernst zuwider ist, mit welchem man wichtige Gegenstände behandeln sollte. Indessen ist sein heft, in Quart, ganz dem Sicilianischen Steinreich gewidmet, mir von großem Bortheil, und ich konnte baburch vorbereitet die Steinsschliefer mit Nugen besuchen, welche, fruher mehr besichtigt zur Zeit als Kirchen und Altare noch mit Rare mor und Achaten überlegt werben mußten, bas Sandswert boch noch immer forttreiben. Bei ihnen bestellte ich Ruster von weichen und harten Steinen: benn fo unterscheiden sie Marmor und Achate hauptsachlich deß wegen, weil die Berschiedenheit des Preises sich nach dies sem Unterschiede richtet. Doch wissen sie, außer diesen beiden, sich noch viel mit einem Material einem Feuerserzugniß ihrer Kalfden. In diesen findet sich nach dem Brande eine Art Gladfluß, welcher von der hellsten blauen Farbe zur dunkelsten ja zur schwarzesten übergeht. Diese Klumpen werden, wie anderes Gestein, in binne Tafeln geschnitten, nach der Odhe ihrer Farbe und Reinzheit geschätzt und anstatt Lapis Lazult bei'm Fourniren von Altaren, Grabmalern und andern firchlichen Berziesrungen, mit Glud angewendet.

Eine vollständige Sammlung, wie ich fie muniche, ift nicht fertig, man wird fie mir erft nach Reapel fchis den. Die Achate find von der großten Schonheit, besiondere diejenigen, in welchen unregelmäßige Fleden von gelbem ober rothem Jaspis mit weißem gleichsam gefrornem Quarze abwechseln und dadurch die schonfte Wirkung hervorbringen.

Eine genaue Nachahmung solcher Achate, auf ber Ruckfeite bunner Glasscheiben burch Lackfarben bewirkt, ist bas einzige Bernunftige was ich aus dem Pallagonischen Unfinn jenes Tages herausfand. Solche Tafeln nehmen sich zur Decoration schoner aus als der achte

Achat, indem diefer aus vielen kleinen Studen zusammengesetzt werden muß, bei jenen hingegen die Große ber Tafeln vom Architekten abhangt. Dieses Kunftstud verdiente wohl nachgeahmt zu werden.

## Palermo ben 12 April 1787.

Italien ohne Sicilien macht gar kein Bilb in ber Seele: hier ift ber Schliffel zu allem.

Dom Klima kann man nicht Gutes genug sagen; jest ist's Regenzeit, aber immer unterbrochen; heute bonnert und blitt es und alles wird mit Macht grun. Der Lein hat schon zum Theil Anoten gewonnen, der andere Theil blutt. Man glaubt in den Grunden kleine Teiche zu sehen, so schön blaugrun liegen die Leinselber unten. Der reizenden Gegenstände sind unzählige! Und mein Geselle ist ein excellenter Mensch, der wahre Hoffe segut, so wie ich redlich den Treufreund fortspiele. Er hat schon recht schone Conture gemacht und wird noch das Beste mitnehmen. Belche Aussicht, mit meisnen Schähen dereinst gludlich nach hause zu kommen!

Bom Effen und Trinken hier zu Land hab' ich noch nichts gesagt, und doch ist es kein kleiner Artikel. Die Gartenfruchte sind herrlich, befonders der Salat von Bartheit und Geschmack wie eine Milch; man begreift warum ihn die Alten Lactuca genannt haben. Das Del, der Wein alles sehr gut, und sie konnten noch beffer sen,

wenn man auf ihre Bereitung mehr Sorgfalt verwens bete. Fische die besten, gartesten. Auch haben wir diese Zeit her sehr gut Rindfleisch gehabt, ob man es gleich sonst nicht loben will.

Nun vom Mittagseffen an's Fenster! auf die Straße! Es ward ein Missethater begnadigt, welches immer zu Ehren der heilbringenden Ofterwoche geschieht. Eine Brüderschaft führt ihn bis unter einen zum Schein aufzgebauten Galgen, dort muß er vor der Leiter eine Anzdacht verrichten, die Leiter kuffen und wird dann wieder weggeführt. Es war ein hubscher Mensch vom Mittelzstande, frisirt, einen weißen Frack, weißen hut, alles weiß. Er trug den hut in der hand, und man hatte ihm hie und da nur bunte Bander anhesten durfen, so konnte er als Schäfer auf jede Redoute geben.

## Palermo den 13 und 14 April 1787.

Und so sollte mir benn kurz vor bem Schluffe ein sonderbares Abenteuer beschert senn, wovon ich sogleich umftanbliche Nachricht ertheile.

Schon die ganze Zeit meines Aufenthalts horte ich an unserm offentlichen Tische manches über Caglicstro, deffen herkunft und Schicksale reden. Die Palermitaner waren darin einig: daß ein gewisser Joseph Balsamo, in ihrer Stadt geboren, wegen mancherlei schlechter Streiche berüchtigt und verbannt sep. Ob aber dieser mit dem Grafen Cagliostro nur Eine Person sep, darüber waren die Meinungen getheilt. Ginige, die ihn ehemals gesehen hatten, wollten seine Gestalt in je-nem Aupferstiche wieder finden, der bei uns bekannt ge-nug ist und auch nach Palermo gekommen war.

Unter solchen Gesprächen berief sich einer ber Gaste auf die Bemühungen, welche ein Palermitanischer Rechtsgelehrter übernommen, diese Sache in's Klare zu hringen. Er war durch das Franzblische Ministerium veranlast worden, dem herkommen eines Mannes nachzuspüren, welcher die Frechheit gehabt hatte, por dem
Angesichte Frankreichs, ja man darf wohl sagen der
Welt, bei einem wichtigen und gefährlichen Processe die
alberusten Mährchen vorzubringen.

Es habe diefer Rechtsgelehrte, erzählte man, ben Stammbaum bes Joseph Balfamo aufgestellt und ein erläuterndes Memoire mit beglaubigten Beilagen nach Frankreich abgeschickt, wo man wahrscheinlich davon bf-fentlichen Gebrauch machen werde.

Ich außerte ben Bunfch, biefen Rechtsgelehrten, von welchem außerdem viel Gutes gesprochen murbe, tennen zu lernen, und der Erzähler erbot fich, mich bei ihm anzumelden und zu ihm zu führen.

Mach einigen Togen gingen wir bin und fanben ibn mit seinen Elienten beschäftigt. Als er biese abgefertigt und wir das Frühstud genommen batten, brachte er ein Manuscript hervor, welches ben Stammbaum Caglioftro's, die zu heffen Begrundung uhthigen Documente in Abschrift und das Concept eines Memoire enthielt, das nach Frankreich abgegangen war.

Er legte mir ben Stammbaum por und gab mir bie nothigen Erklarungen barüber, wovon ich bier fo viel auführe ale zu leichterer Ginficht nothig ift.

Joseph Balsamo's Urgroßvater mutterlicher Geite war Matthaus Martello. Der Geburtspame seiner Urgroßmutter ist unbekannt. Aus dieser She entsprangen zwen Tochter, eine Namens Maria, die gu Joseph Bracconeri verheirathet und Großmutter Joseph Balsomo's ward. Die andere, Namens Bincenza, perheirathete sich an Joseph Cagliostro, der von einem kleinen Orte La Noava, acht Meilen von Messina, gehartig war. Ich hemerke hier, daß zu Messina nach zwen Glockengießer dieses Ramens leben. Die Großtapte war in der Folge Pathe bei Joseph Balsamp; er erhielt den Taufnamen ihres Mannes und pahn endlich aus warts auch den Zunamen Cagliostro von seinem Großwärts auch den Zunamen Cagliostro von seinem Großwärts auch den Zunamen Cagliostro von seinem Großankel an.

Die Cheleute Bracconeri hatten brey Rinder: Felicistas, Marthaus und Antonia.

Felicitas ward au Peter Balfamo perheirathet, ben Sohn eines Bandbandlers in Palermo, Antonin Balfamo, ber vermuthlich von Indichem Geschlecht absstammte. Peter Balfamo, ber Sohn bes beruchtigten Insephs, machte Bankerott und starb in feinem furf und

vierzigsten Jahre. Seine Witwe, welche noch gegenwartig lebt, gab ihm außer dem benannten Joseph noch eine Tochter, Johanna Joseph-Waria, welche an Johann Baptista Capitummino verheirathet wurde, der mit ihr drey Kinder zeugte und starb.

Das Memoire, welches uns ber gefällige Berfaffer vorlas und mir, auf mein Ersuchen, einige Tage anvertraute, war auf Taufscheine, Checontracte und Instrumente gegrundet, bie mit Gorgfalt gesammelt maren. Es enthielt ungefahr die Umftande (wie ich aus einem Auszug, ben ich bamals gemacht, erfebe), bie uns nunmehr aus den Romischen Procegacten bekannt geworben find: daß Joseph Balsamo Anfangs Juny 1743 zu Palermo geboren, von Bincenza Martello, verheirathete Cagliostro, aus der Taufe gehoben sen, bag er in seiner Jugend bas Rleid ber barmbergigen Bruder genommen, eines Orbens, der besonders Kranke verpflegt, daß er bald viel Geist und Geschick für die Medicin gezeigt, doch aber wegen seiner übeln Aufführung fortgeschickt worden, daß er in Palermo nachher den Zauberer und Schatgraber gemacht.

Seine große Gabe, alle Sande nachzuahmen, ließ er nicht unbenutt (so fahrt das Memoire fort). Er versfälschte oder verfertigte vielmehr ein altes Document, wodurch das Eigenthum einiger Guter in Streit gerieth. Er kam in Untersuchung, in's Gefängniß, entstoh und ward edictaliter citirt. Er reiste durch Calabrien nach Rom.

Rom, wo er die Tochter eines Gartlers heirathete. Bon Rom kehrte er nach Neapel unter dem Namen Marchese Pellegrini zurück. Er wagte sich wieder nach Palermo, ward erkannt, gefänglich eingezogen und kam nur auf eine Weise los, die werth ist daß ich sie umständlich erzähle.

Der Sohn eines ber ersten Sicilianischen Prinzen und großen Guterbesitzers, eines Mannes, ber an bem Neapolitanischen Hofe ansehnliche Stellen bekleibete, verband mit einem starken Körper und einer unbandigen Gemuthsart allen Uebermuth, zu bem sich ber Reiche und Große ohne Bildung berechtigt glaubt.

Donna Lorenza wußte ihn zu gewinnen und auf ihn baute der verstellte Marchese Pellegrini seine Sicherheit. Der Prinz zeigte öffentlich, daß er dieß angekommene Paar beschütze; aber in welche Buth gerieth er, als Josseph Balsamo auf Anrusen der Parten, welche durch seinen Betrug Schaden gelitten, abermals in's Gesängzniß gebracht wurde! Er versuchte verschiedene Mittel ihn zu befreien und da sie ihm nicht gelingen wollten, drohte er im Borzimmer des Präsidenten, den Advocazten der Gegenparten aus zuschaftung des Balsamo wiezen der aushbe. Als der gegenseitige Sachwalter sich weisgerte, ergriff er ihn, schlug ihn, warf ihn auf die Erde, trat ihn mit Füßen und war kaum von mehreren Mißz

handlungen abzuhalten, als der Praffbent felbst auf ben Larm heranseilte und Frieden gebot.

Diefer, ein schwacher, abhängiger Main; wagte nicht ben Beleibiger ju bestrafen; bie Gegenparten und ihre Sadywalter wurden tleinmuthig, und Bulfamb warb in Freiheit gefegt, ohne daß bei den Acten sich eine Reslaffung befindet, weder wer sie verfügt, noch wie sie geschehen.

Bald darauf entfernte er fich von Palermo und that verschiedene Reisen, von welchen der Verfaffer nur uns vollständige Nachrichten geben konnte.

Das Memoire endigte sich mit einem scharffinnigen Beweise, daß Cagliostro und Balfamo eben dieselbe Persson sen, eine These, die damals schwerer zu behäupten war, als sie es jest ist, da wir von dem Zusähimenhang der Geschichte vollkommen unterrichtet sind.

Satte ich nicht damals vermuthen muffen, daß man in Frankreich einen bffentlichen Gebrauch von jenem Aufsfatz machen wurde, daß ich ihn vielleicht bei melner Busruckkunft schon gedruckt antrafe, so ware es mir erlaubt gewesen eine Abschrift zu nehmen und meine Freunde und das Publicum frühret von manchen intereffanten Umständen zu unterrichten.

Indeffen haben wir das meifte und mehr als jenes Memoire enthalten konnte, von einer Seite ber erfahren, von der fonft mur Jerthamer auszustromen pflegten. Wet harte geglaubt, daß Rom einmal zur Anftlarung ber

Welt, jur völligen Entlarvung eines Betriffers fo viel beitragen sollte, als es durch die Herausgabe jenes Auszugs aus den Procesacten geschehen ist! Denn obgleich diese Schrift weit interessanter sein könnte und sollte, so bleibt sie doch immer ein schwes Document in den Handen eines seden Bernunftigen, der es nitt Berdruß ansehen mußte, daß Betrogene, Halbbetrogene und Betrüßer diesen Menschen und seine Possenspiele Jahre lang verehrten, sich durch die Gemeinschaft mit ihm über andere erhoben suhlten und von der Idhe ihres glandigen Dunkels den gesunden Menschenverstand bedanerten, wo nicht geringschäßten.

Wer schwieg nicht gern während diefer Zeit? und and nur jest, nachdem die ganze Sache geendigt und außer Streit gesett ift, kann ich es über mich gewinnen, zu Completirung der Acten basjenige, was mir bekannt ift, mitzutheilen.

Als ich in dem Stammbaume so manche Personen, besonders Mutter und Schwester, noch als kebend ungegeben fand, bezeigte ich dem Verfasser ves Memotre meisnen Wunsch sie zu sehen und die Verwandten eines so sonderbaren Menschen kennen zu lernen. Er versetze daß es schwer sein werde dazu zu gelangen, indem diese Menschen, arm aber ehrbar, sehr eingezogen lebten, teine Fremden zu sehen gewohnt seinen, und der argwohn nische Charakter der Nation sich ans einer solchen Ersscheinung allerlei deuten werde; doch er wolle mit feinen

Schreiber schieden, ber bei ber Familie Zutritt habe und burch ben er bie Nachrichten und Documente, woraus ber Stammbaum zusammengesetzt worden, erhalten.

Den folgenden Tag erschien ber Schreiber und außerte megen bes Unternehmens einige Bebenflichfeiten. babe, fagte er, bisher immer vermieden diefen Leuten wieder unter bie Augen zu treten: denn um ihre Checontracte, Taufscheine und andere Papiere in die Bande gu bekommen und von selbigen legale Copien machen gu fonnen, mußte ich mich einer eigenen Lift bedienen. 3ch nahm Gelegenheit von einem Kamilienstipendio zu reden, bas irgendivo vacant mar, machte ihnen mahricheinlich daß ber junge Capitummino fich dazu qualificire, daß man vor allen Dingen einen Stammbaum auffeten muffe, um zu feben, in wiefern der Anabe Anspruche barauf machen tonne; es werbe freilich nachher alles auf Negociation ankommen, die ich übernehmen wolle, wenn man mir einen billigen Theil ber zu erhaltenden Summe fur meine Bemuhungen versprache. Mit Freuden willigten die guten Leute in alles; ich erhielt bie nothigen Papiere, die Copien wurden genommen, der Stammbaum ausgearbeitet, und feit ber Zeit hute ich mich vor ihnen zu erscheinen. Noch vor einigen Wochen murbe mich die alte Capitummino gewahr, und ich wußte mich nur mit ber Langfamfeit, womit hier bergleichen Sachen pormarts geben, zu entschuldigen.

So fagte ber Schreiber. Da ich aber von meinem

Borfatz nicht abging, wurden wir nach einiger Ueberlegung dahin einig, daß ich mich für einen Englander ausgeben und der Familie Nachrichten von Cagliostro bringen sollte, der eben aus der Gefangenschaft der Bastille nach London gegangen war.

Bur gesetzen Stunde, es mochte etwa drey Uhr nach Mittag senn, machten wir uns auf den Weg. Das haus lag in dem Winkel eines Gaßchens nicht weit von der hauptstraße il Cassaro genannt. Wir stiegen eine elende Treppe hinauf und kamen sogleich in die Rüche. Eine Frau von mittlerer Größe, stark und breit, ohne fett zu senn, war beschäftigt das Rüchengeschirr aufzuwaschen. Sie war reinlich gekleidet und schlug, als wir hinein traten, das eine Ende der Schürze hinauf, um vor uns die schmußige Seite zu verstecken. Sie sann, war beschmußige Seite zu verstecken. Sie sanni, bringen Sie uns gute Nachrichten? Haben Sie etwas ausgerichtet?

Er versetze: in unserer Sache hat mir's noch nicht gelingen wollen; hier ist aber ein Frember, ber einen Gruß von Ihrem Bruder bringt und Ihnen erzählen kann, wie er sich gegenwärtig befindet.

Der Gruß, den ich bringen sollte, war nicht ganz in unserer Abrede: indessen war die Einleitung einmal gesmacht. — Sie kennen meinen Bruder? fragte sie. — Es kennt ihn ganz Europa, versetzte ich: und ich glaube es wird Ihnen angenehm seyn zu boren, daß er sich in

Sicherheit und wohl befindet, da Sie hieber wegen feis nes Schickfals gewiß in Sorgen gewesen find. — Tres ten Sie hinein, sagte sie, ich folge Ihnen gleich; und ich trat mit dem Schreiber in das Zimmer.

Es war groß und hoch, daß es bei uns für einen Saal gelten murbe; es ichien aber auch beinah die gange Wohnung der Kamilie zu fenn. Ein einziges Kenster erleuchtete die großen Baude, die einmal Karbe gebabt hatten und auf denen schwarze Beiligenbilder in goldenen Rahmen berum bingen. Zwen große Betten ohne Borbange ftanden an der einen Band, ein braunes Schrantden, bas die Gestalt eines Schreibtisches batte, an ber Alte mit Rohr durchflochtene Stuble, beren andern. Lehnen ehmals vergoldet gemesen, standen darneben und Die Badfteine bes Außbodens maren an vielen Stellen tief ausgetreten. Uebrigens mar alles reinlich und wir naberten und der Familie, die am andern Ende des Bimmere an dem einzigen Kenfter verfammelt war.

Indes mein Führer der alten Balfamo, die in der Ede faß, die Ursache unsers Besuchs erklarte und seine Worte wegen der Taubheit der guten Alten mehrmals laut wiederholte, hatte ich Zeit das Zimmer und die übrigen Personen zu betrachten. Ein Madchen von ungefähr sechzehn Jahren, wohlgewachsen, deren Gesichtszüge durch die Blattern undeutlich geworden waren, stand am Tenster; neben ihr ein junger Mensch, dessen unangenehme durch die Blattern entstellte Bildung mir

auch auffiel. Ju einem Lehnstuhl faß ober lag vielmehr, gegen bem Tenker über, eine krauke sehr ungestaltete Person, die mit einer Art Schlaffucht behaftet schien.

Als mein Juhrer fich deutlich gemacht hatte, pothigte man uns zum Sigen. Die Alte that einige Fragen an mich, die ich mir aber mußte dolmetschen lassen, eb ich sie beantworten konnte, da mir der Sicilianische Dialekt nicht geläusig war.

Ich betrachtete indessen die alte Frau mit Perguigen. Sie war von mittlerer Größe, aber wohlgehildet; iher ihre regelmäßigen Gesichtszuge, die das Alter nicht eutstellt hatte, war der Friede verbreitet, dessen, gemöhnlich die Menschen genießen, die des Gehors herauht sind; der Lon ihrer Stimme war sanft und angenehm.

Ich beantwortete ihre Fragen und meine Antworten mußten ihr auch wieder verholmetscht werden.

Die Langsamkeit unserer Unterredung gah mir Gelegenheit meine Worte abzumessen. Ich erzählte ihr, daß ihr Sohn in Frankreich losgesprochen worden und sich gegenwärtig in England befinde, wo er wahl aufgenammen sen. Ihre Freude die sie über diese Nachrichten auf flerte, war mit Ausdrücken einer herzlichen Frommigkeit begleitet, und da sie nun etwas lauter und langsamer sprach, konnt' ich sie eber verstehen.

Indessen war ihre Tochter bereingekommen und hatte sich zu meinem Fahrer gesetzt, ber ihr bas, was ich erzählt hatte, getreulich wiederholte. Sie hatte eine reine

liche Scharze vorgebunden und ihre Haare in Ordnung unter das Netz gebracht. Je mehr ich fie ansah und mit ihrer Mutter verglich, besto auffallender mar mir ber Unterschied beider Gestalten. Gine lebhafte, gefunde Sinnlichkeit blidte aus der gangen Bilbung ber Tochter bervor; fie mochte eine Frau von vierzig Jahren fenn. Mit muntern blauen Augen sab fie klug umber, ohne baß ich in ihrem Blick irgend einen Argwohn fparen tonnte. Indem fie faß, verfprach ihre Rigur mehr gange als fie zeigte, wenn fie aufstand; ihre Stellung mar beterminirt, fie faß mit vormarts gebogenem Rorper und bie Bande auf die Rnie gelegt. Uebrigens erinnerte mich ihre mehr stumpfe als scharfe Gefichtsbildung an bas Bilbutf ihres Brubers, bas wir in Rupfer tennen. Sie fragte mich verschiedenes über meine Reise, über meine Abficht Sicilien zu feben und mar überzeugt, baf ich gewiß zurudtommen und das Keft der beiligen Rofalie mit ihnen fenern murde.

Da inbessen die Großmutter wieder einige Fragen an mich gethan hatte und ich ihr zu antworten beschäftigt war, sprach die Tochter halblaut mit meinem Gefährten, doch so, daß ich Anlaß nehmen konnte zu fragen: wovon die Rede sen? Er sagte darauf: Frau Capitum=mino erzähle ihm, daß ihr Bruder ihr noch vierzehn Unzen schuldig sen; sie habe bei seiner schnellen Abreise von Palermo versetze Sachen für ihn eingelbset; seit der Zeit aber weder etwas von ihm gehort, noch Geld, noch

irgend eine Unterstützung von ihm erhalten, ob er gleich, wie sie hore, große Reichthumer besitze und einen fürstlichen Aufwand mache. Db ich nicht über mich nehmen wolle, nach meiner Zurücklunft ihn auf eine gute Beise an die Schuld zu erinnern und eine Unterstützung für sie auszuwirken, ja ob ich nicht einen Brief mitnehmen oder allenfalls bestellen wolle? Ich erbot mich dazu. Sie fragte: wo ich wohne? Bohin sie mir den Brief zu schicken habe? Ich lehnte ab meine Bohnung zu sagen und erbot mich den andern Tag gegen Abend den Brief selbst abzuholen.

Sie erzählte mir darauf ihre mißliche Lage; sie seine Witwe mit dren Kindern, von denen das eine Madechen im Rloster erzogen werde; die andere sen hier gegenswärtig und ihr Sohn eben in die Lehrstunde gegangen. Außer diesen dren Kindern habe sie ihre Mutter bei sich, für deren Unterhalt sie sorgen musse, und überdieß habe sie aus christlicher Liebe die ungluckliche kranke Person zu sich genommen, die ihre Last noch vergrößere; alle ihre Arbeitsamkeit reiche kaum hin, sich und den Ihrigen das Nothdurftige zu verschaffen. Sie wisse zwar, daß Gott diese guten Werke nicht unbelohnt lasse, seufze aber doch sehr unter der Last die sie schon lange getragen habe.

Die jungen Leute mischten sich auch in's Gespräch und die Unterhaltung wurde lebhafter. Indem ich mit ben andern sprach, hort' ich daß die Alte ihre Tochter fragte: ob ich denn auch wohl ihrer heiligen Religion zugethan fen? Ich konnte bemerken, baf die Tochter auf eine kinge Weife der Antwort auszuweichen suchte, indem fie, so viel ich verstand, der Mutter bedeutete: baff der Fremde gut für sie gesinnt zu senn schiene, und baff es sich wohl nicht schiefe jemanden sogleich über diesen Punct zu befragen.

Da sie hörten, daß ich bald von Palermo ahreisen wollte, wurden sie dringender und ersuchten mich, daß ich doch ja wiederkommen mochte; besonders ruhmten sie die paradiessichen Tage des Rosalienseites, dergleichen in der ganzen Welt nicht musse gesehen und genoffen werden.

Mein Begleiter, der schon lange Lust gehabt hatte sich zu entfernen, machte endlich der Unterredung durch seine Gebarden ein Ende und ich versprach den andern Tag gegen Abend wieder zu kommen und den Brief absuholen. Mein Begleiter freute sich, daß alles so gluckelich gelungen sey und wir schieden zufrieden von einander.

Man kann fich den Einbruck denken, ben biefe arme, fromme, wohlgesinnte Familie auf mich gemacht hatte. Meine Neugierde war befriedigt, aber ihr natürliches und gutes Betragen hatte einen Untheil in mir erregt, ber sich durch Nachdenken noch vermehrte.

Sogleich aber entstand in mir die Sorge wegen des folgenden Tags. Es war natürlich daß diese Erscheisnung, die sie im ersten Augenblick überrascht hatte, nach meinem Abschiede manches Nachdenken bei ihnen erregen, mußte. Qurch den Stampbaum war mir bekannt.

daß noch mehrere von der Familie lebten; es war natürzlich daß sie ihre Freunde zusammen beriefen, um sich in ihrer Gegenwart dassenige wiederholen zu lassen, was sie Tags vorher mit Verwunderung von mir gehört hatzten. Meine Absicht hatte ich erreicht und es blieb mir nur noch übrig dieses Abenteuer auf eine schickliche Weise zu endigen. Ich begab mich daher des andern Tags gleich nach Tische allein in ihre Wohnung. Sie verwunzberten sich da ich hineintrat. Der Brief sen noch nicht fertig sagten sie, und einige ihrer Verwandten wünschten mich auch kennen zu lernen, welche sich gegen Abend einsinden würden.

Ich versetze: daß ich morgen fruh schon abreisen muffe, daß ich noch Wifiten zu machen, auch einzupacken habe und also lieber fruher als gar nicht hatte kommen wollen.

Indessen trat der Sohn herein, den ich des Tage vorher nicht gesehen hatte. Er glich seiner Schwester an Wuchs und Bildung. Er brachte den Brief den man mir mitgeben wollte, den er, wie es in jenen Gegenden gewöhnlich ist, außer dem Hause bei einem der offentslich sitzenden Notarien hatte schreiben lassen. Der junge Mensch hatte ein stilles, trauriges und bescheidenes Wesen, erkundigte sich nach seinem Dheim, fragte nach dessen Reichthum und Ausgaben und seize traurig hinzu: warum er seine Familie doch so ganz vergessen haben möchte? Es ware unser größtes Glack, suhr er

fort, wenn er einmal hieher kame und sich unserer ans nehmen wollte; aber, fuhr er fort, wie hat er Ihnen entdeckt, daß er noch Anverwandte in Palermo habe? Man sagt daß er und überall verläugne und sich für einen Mann von großer Geburt ausgebe. Ich beantwortete diese Frage, welche durch die Unvorsichtigkeit meines Führers bei unserm ersten Eintritt veranlaßt worden war, auf eine Weise, die es wahrscheinlich machte, daß der Oheim, wenn er gleich gegen das Publicum Ursache habe seine Abkunft zu verbergen, doch gegen seine Freunde und Bekannten kein Geheimniß daraus mache.

Die Schwester, welche während dieser Unterredung herbeigetreten war und durch die Gegenwart des Brubers, wahrscheinlich auch durch die Abwesenheit des gesstrigen Freundes mehr Muth bekam, sing gleichfalls an sehr artig und lebhaft zu sprechen. Sie baten sehr, sie ihrem Onkel, wenn ich ihm schriebe, zu empfehlen; eben so sehr aber, wenn ich diese Reise durch's Konigereich gemacht, wieder zu kommen und das Rosaliensest mit ihnen zu begehen.

Die Mutter stimmte mit den Kindern ein. Mein Herr, sagte sie, ob es sich zwar eigentlich nicht schickt, da ich eine erwachsene Tochter habe, fremde Manner in meinem Hause zu sehen, und man Ursache hat sich so wohl vor der Gefahr, als der Nachrede zu huten, so sollen Sie uns doch immer willsommen seyn, wenn Sie in diese Stadt zurückehren.

D ja, versetzten die Kinder, wir wollen den herrn beim Teste herumführen, wir wollen ihm alles zeigen, wir wollen uns auf die Gerüste setzen, wo wir die Teverlichkeit am besten sehen konnen. Wie wird er sich über den großen Wagen und besonders über die prachetige Illumination freuen!

Indessen hatte die Großmutter den Brief gelesen und wieder gelesen. Da sie horte daß ich Abschied nehmen wollte stand sie auf und übergab mir das zusammengefalteté Papier. Sagen Sie meinem Sohn, sing sie mit einer edlen Lebhaftigkeit, ja einer Art von Bezgeisterung an: sagen Sie meinem Sohn, wie glücklich mich die Nachricht gemacht hat, die Sie mir von ihm gebracht haben! sagen Sie ihm, daß ich ihn so an mein Herz schließe — hier streckte sie die Arme aus einander und drückte sie wieder auf ihre Brust zusammen — daß ich täglich Gott und unsere heilige Jungfrau für ihn im Gebet anslehe, daß ich ihm und seiner Frau meinen Segen gebe, und daß ich nur wünsche ihn vor meinem Ende noch einmal mit diesen Augen zu sehen, die so viele Thränen über ihn vergossen haben.

Die eigne Zierlichkeit ber Italianischen Sprache begunftigte die Bahl und die eble Stellung dieser Borte, welche noch überdieß von lebhaften Gebärden begleitet wurden, womit jene Nation einen unglaublichen Reiz zu verbreiten gewohnt ist. Ich nahm nicht ohne Rührung von ihnen Abschied. Sie reichten mir alle die Hande, die Kinder geleiteten mich hinaus, und indeß ich die Treppe hinunterzing, sprangen sie auf den Balcon des Fensters, das aus der Rüche auf die Straße ging, riefen mir nach, winkten mir Gruße zu und wiederholten: daß ich ja nicht verzeisen mochte wieder zu kommen. Ich sah sie noch auf dem Balcon stehen, als ich um die Ecke herumging.

Ich brauche nicht zu sagen, daß der Antheil den ich an dieser Familie nahm, den lebhaften Bunfch in mir erregte ihr nuglich zu seyn und ihrem Bedurfniß zu Hulfe zu kommen. Sie war nun durch mich abermals bintergangen und ihre Hoffnungen auf eine unerwartete Hulfe waren durch die Neugierde des nordlichen Europa's auf dem Wege zum zweytenmal getäuscht zu werben.

Mein erster Vorsaß war, ihnen vor meiner Abreise jene vierzehn Unzen zuzustellen die ihnen der Flüchtling schuldig geblieben, und durch die Vermuthung, daß ich diese Samme von ihm wieder zu erhalten hoffte, mein Geschent zu bedecken; allein als ich zu hause meine Rechenung machte, meine Casse und Papiere überschlug, sah ich wohl, daß in einem Lande wo durch Mangel von Communication die Entfernung gleichsam in's nneudliche wächst, ich mich selbst in Verlegenheit setzen wurde, wenn ich mir anmaßte, die Ungerechtigkeit eines frechen Memschen durch eine herzliche Gutmathigkeit zu verbessern.

Gegen Abend trat ich noch zu tweinem Handelsmaine und frazie ihn: wie denn daß Fest morgen ablanfen werde, da eine große Procession durch die Stadt ziehen und der Vicekonig selbst das Heiligste in Juß begletten solle? Der geringste Windstoß imisse ja Gott und Mensichen sin die dickste Stanbwolke verhillen.

Der muittere Main versetze, das man in Palerind sich gern auf ein Bunder verlasse. Schon mehrmals in ahnlichen Fallen sein gewaltschiner Platregen zieht und habe die meist abhängige Straße, wenigstens zum Theil rein abgeschwemmt und der Procession reinen Weg gebahnt. Auch diesmal hege man die gleiche Hoffnung nicht ohne Grund, denn der Himmel überziehe sich werspreche Regen auf die Nacht.

## Palermo, Sonntag ben 15 April 1787.

Und so geschah es denn auch! ber gewaltsninfte Regenguß fiel vergangene Nacht vom Himmel. Sogleich Morgens ellte ich auf die Straße um Zeuge des Wunders au sein. Und es war wirklich feltsam genug. Der zwissschen den beiberseltigen Schrittsteinen einzeschränkte Regenstrom hatte das leichteste Kehricht die abhängige Straße herunter, theils nach dem Meere; theils in die Abhüge, in sofern sie nicht verstöpft waren; fortgetrieben, das grobere Gestrohde wenigstens von einem Orte zum andern geschoben und badurch wundersame, reine Maander auf bas Pflaster gezeichnet. Run maren bunbert und aber bundert Menschen mit Schaufeln, Befen und Gabeln babinterber, Diese reinen Stellen ju erweitern und in Busammenhang zu bringen, indem fie bie noch übrig gebliebenen Unreinigkeiten bald auf diese bald auf jene Seite bauften. Daraus erfolgte benn, bag die Procession, als sie begann, wirklich einen reinlichen Schlangenweg burch den Morast gebahnt sah und sowohl die sammtliche langbekleidete Geiftlichkeit als der nettfußige Abel, ben Bicetonia an ber Spige, ungehindert und unbesudelt durchschreiten konnte. Ich glaubte die Rinder Ifrael zu feben, denen durch Moor und Moder von Engelshand ein troduer Pfad bereitet murde, und verebelte mir in biefem Gleichniffe ben unerträglichen Unblick, fo viel andachtige und auftandige Menschen durch eine Allee von feuchten Rothhaufen durchbeten und durchprunken zu feben.

Auf den Schrittsteinen hatte man nach wie vor reins lichen Wandel, im Innern der Stadt hingegen, wohin uns die Absicht verschiedenes bis jest Bernachlässigtes zu sehen gerade heute geben hieß, war es fast unmbglich durchzukommen, obgleich auch hier das Rehren und Aufshäufen nicht versäumt war.

Diese Feyerlichkeit gab uns Anlaß die hauptkirche ju besuchen und ihre Merkwurdigkeiten zu betrachten, auch weil wir einmal auf ben Beinen waren, uns nach ans bern Gebauben umzusehen; da uns benn ein maurisches,

bis jest wohlerhaltenes haus gar febr ergbite — nicht groß aber mit schönen, weiten und wohlproportionirten, harmonischen Raumen; in einem ndrolichen Rlima nicht eben bewohnbar, im sudlichen ein hochst willkommener Aufenthalt. Die Baukundigen mogen uns davon Grundund Aufriß überliefern.

Auch faben wir in einem unfreundlichen Local vers schiedene Reste antifer, marmorner Statuen, die wir aber zu entziffern feine Geduld hatten.

## Palermo, Montag den 16 April 1787.

Da wir uns nun selbst mit einer nahen Abreise aus diesem Paradies bedrohen mussen, so hoffte ich heute noch im öffentlichen Garten ein vollkommenes Labsal zu sinden, mein Pensum in der Odyssee zu lesen und auf einem Spaziergang nach dem Thale, am Fuße des Rossalienbergs, den Plan der Nausikaa weiter durchzudensten und zu versuchen, ob diesem Gegenstande eine dramatische Seite abzugewinnen sey. Dieß alles ist, wo nicht mit großem Gluck, doch mit vielem Behagen geschehen. Ich verzeichnete den Plan, und konnte nicht unterlassen, einige Stellen die mich besonders anzogen, zu entwersen und auszusühren.

Palermo, Dienftag ben 17 April 1787.

Es ift ein mabres Unghick wenn man von vielerlei Beiftern verfolgt und verfucht wird! Beute frut ging ich mit bem feften, rnbigen Borfas meine bichterlichen Erdume fortgufegen nath bem bffentlichen Gatten, allein, eh' ich mich's versah, erhafchte mich ein anderes Gefvenft, bas mir icon biefe Lage michaefctichen. Die vielen Pflanzen, die ich fouft nur in Rubeln und Thofen, ja die grofte Beit bes Jahres mur binter Glasfenstern zu seben gewohnt mar, steben bier frob und frisch unter freiem himmel und, indem fie ihre Bestimmung volltommen erfüllen, werben fie uns beutlicher. 3m Ungeficht fo vielerlei neuen und erneuten Gebildes fiel mir die alte Grille wieder ein: ob ich nicht unter biefer Schaar die Urpflange entbeden tonnte? folche muß es benn doch geben! Boran wurde ich fouft erfennen, daß diefes oder jenes Gebilde eine Pflange fen, wenn fie nicht alle nach einem Mufter gebilbet waren.

Ich bemuhte mich zu untersuchen, worin denn die vielen abweichenden Gestalten von einander unterschiesden seinen. Und ich fand sie immer mehr ähnlich als verschieden, und wollte ich meine botanische Terminologie andringen, so ging das wohl, aber es fruchtete nicht, es machte mich unruhig, ohne daß es mir weiter half. Gestort war mein guter poetischer Vorsatz, der Garten des Alcinous war verschwunden, ein Weltgarten hatte sich ausgethan. Warum sind wir Neueren doch so

gerftreut, warum gereizt zu Forderungen, die wir nicht ettelthen noch erfutten konnen!

Alcamo, Mittwoch ben 18 April 4787.

Bei Zeiten retten wir dus Balermo. Rufen und ber Betturin hatten fich beim Gin : und Anfpacten vortreff: lich erwiefen. Wir jogen langfam bie berrifche Striffe hinauf, die uns fchon beim Besuch auf Can Martino bekannt gervorden, und bewunderten abermals eine der Prache-Fontairen am Wege, ale wie auf Die maffige Sitte biefes Landes verbereitet wurden. Unfer Reit= triecht namitich batte ein fleines Weinfanchen am Riemen umgehangt, wie unfere Marketenderitheit pflegen; Hit es ichien fur einige Tage genugiam Bein zu enthalten. Wir verwunderten und baber als er auf eine der vielen Springrohren loeritt, ben Pfropf eroffnete und Baffer etiffmifen lieft. Bit fragtent, mit walfthaft Dentifchem Erffannen, mas et da vorhabe? ob das Raftben Hicht soft Bein fen? Worauf er tilt geoffet Gelaffenfielt etwiederte: et bibe ein Drittbell babou feet delaffen und well themand unaemifchten Welk tilinte, fo feb es beffer, man mifebe ifm gleich im Gangen, ba vetefnigten fich die Ridffecteiten beffer und man fen ja nicht sicher Aberall Baffet gu finden. Indeffen tear bas Saffchett gefaut und wir mußten mis biefen altorientalifchen Bochneite: gebrandi gefallen laffen.

Als wir nun hinter Monreale auf die Soben gelangten, saben wir wunderschone Gegenden, mehr im historischen als bkonomischen Styl. Wir blickten rechter Hand bis an's Weer, das zwischen den wundersamsten Borgebirgen über baumreiche und baumlose Gestade seine schnurgerade Horizontallinie hinzog und so, entschieden ruhig, mit den wilden Kalkselsen herrlich contrastirte. Kniep enthielt sich nicht deren in kleinem Format mehrere zu umreisen.

Nun find wir in Alcamo, einem ftillen, reinlichen Stadtchen, beffen wohleingerichteter Gafthof als eine schone Anstalt zu ruhmen ift, ba man von hieraus den abseits und einsam belegenen Tempel von Segesta besquem besuchen kann.

Alcamo, Donnerstag den 19 April 1787.

Die gefällige Wohnung in einem ruhigen Bergstädtschen zieht und an, und wir fassen ben Entschluß ben ganzen Tag hier zuzubringen. Da mag benn vor allen Dingen von gestrigen Ereignissen die Rebe seyn. Schon früher lauguete ich bes Prinzen Pallagonia Originalität; er hat Borganger gehabt und Muster gefunden. Auf bem Wege nach Monreale stehen zwey Ungeheuer an einer Fontaine und auf dem Gelander einige Basen, völlig als wenn sie der Fürst bestellt hatte.

Sinter Monreale, wenn man ben ichbnen Beg ver-

läßt und in steinichte Gebirge kommt, liegen oben auf bem Rucken Steine im Weg, die ich ihrer Schwere und Answitterung nach für Eisenstein hielt. Alle Landesflächen sind bebaut und tragen besser oder schlechter. Der Kalksstein zeigte sich roth, die verwitterte Erde an solchen Stellen desigleichen. Diese rothe, thonig kalkige Erde ist weit verbreitet, der Boden schwer, kein Sand darunter, trägt aber trefslichen Weizen. Wir fanden alte, sehr starke, aber verstümmelte Delbäume.

Unter bem Obdach einer luftigen an der schlechten Herberge vorgebauten Halle erquickten wir uns an einem mäßigen Imbis. Hunde verzehrten begierig die weggesworfenen Schalen unserer Würste, ein Betteljunge verstrieb sie und speiste mit Appetit die Schalen der Aepfel die wir verzehrten, dieser aber ward gleichfalls von einem alten Bettler verjagt. Handwerksneid ist überall zu Hause. In einer zerlumpten Toga lief der alte Betteler hin und wieder, als Hausknecht oder Kellner. So hatte ich auch schon früher gesehen, daß wenn man etwas von einem Wirthe verlangt was er gerade nicht im Hause hat, so läßt er es durch einen Bettler beim Krämer holen.

Doch find wir gewöhnlich vor einer so unerfrenlichen Bebienung bewahrt, da unser Betturin vortrefflich ist — Stallfnecht, Cicerone, Garbe, Einkaufer, Roch und alles.

Auf ben hoheren Bergen findet fich noch immer ber

Delbaum, Caruba, Fraxinus. Ihr Felbbau ift auch in drey Jahre getheilt. Bohnen, Getreide und Aube, wobei fie fagen: Mift thut mehr Wunder als die heiligen. Der Weinstod wird sehr niedrig gehalten.

Die Lage von Alcamo ist herrlich auf der Siche in einiger Entfernung vom Meerbufen, die Großheit der Gegend zog uns an. Hohe Felsen, tiefe Thaler dabei, aber Weite und Mannichfaltigkeit. Hinter Monreale rückt man in ein schones doppeltes Thal, in dessen Witte sich noch ein Felsrücken herzieht. Die fruchtbaren Felsen der stehen grun und still, indeß auf dem breiten Wege wildes Gebusch und Staudenmassen, wie unsinnig, von Wlüthen glänzt: der Linsenbusch, ganz gelb von Schmetzterlingsblumen überdeckt, kein grünes Blatt zu sehen, der Weißdorn, Stranß an Stranß, die Alven rücken in die Siche und deuten auf Bluthen, reiche Teppiche von amarantrothem Klee, die Insecten=Ophris, Appenrößlein, Hyphodelen.

Das Masser das von Segesta herunter kommt, bringt außer Kalksteinen viele Hornstein Seschiehe, sie sind sehr fest, dunkelblau, roth, gelb, braun, von den verschiedensten Schattirungen. Nuch anstehend als Ginge fand ich Horn oder Feuersteine in Kalkselsen, mit Sahlband von Kalk. Von solchem Geschiebe finder man ganze Hügel ehe man nach Alcamo kommt.

Segesta, ben 20 April 1787.

Der Tempel von Segesta ift nie fertig geworden und man hat den Platz um denselben nie verglichen, man denete nur den Umfreis worauf die Saulen gegründet werz den sollten; denn noch jetzt stehen die Stufen an manschen Orten neun bis zehn Fuß in der Erde und es ist kein Hügel in der Nahe, von dem Steine und Erdreich hatten herunter kommen konnen. Auch liegen die Steine in ihrer meist natürlichen Lage und man sindet keine Arummer darunter.

Die Saulen stehen alle; zwey die ungefallen waren sind neuerdings wieder bergestellt. In wiesern die Saulen Sociel haben sollten ist schwer zu bestimmen und ohne Zeichung nicht deutlich zu machen. Bald sieht es aus als wenn die Saule auf der vierten Stufe stande, da nuch man aber wieder eine Stufe zum Inneru des Tempels hinab, bald ist die oberste Stufe durchschnitten, dann sieht es aus als wenn die Saulen Basen batten, bald sind diese Zwischenraume wieder ausgestüllt, und da haben wir wieder den ersten Fall. Der Architest mag dieß genauer bestimmen.

Die Mebenseiten haben zwölf Saulen ahne die Ed's fanlen, die vordere und hintere Seite feche, mit den Ed's saulen. Die Zapfen au denen man die Steine transporstirt, And an den Saufen des Tempols ringsam nicht wegashauen, zum Remeis daß der Tampel nicht kerzig geworben. Um meisten zeigt bavon aber ber Außboden: berselbe ift von den Seiten berein an einigen Orten durch Platten angegeben, in der Mitte aber steht noch der robe Ralffels hober als bas Niveau bes angelegten Bobens; er tann alfo nie geplattet gewesen fenn. Auch ift feine Spur von innerer Halle. Noch weniger ift der Tempel mit Stud überzogen gewesen, bag es aber bie Abficht war lagt fich vermuthen: an ben Platten ber Capitale find Borfprunge, wo fich vielleicht ber Stud anschließen follte. Das Ganze ist aus einem travertinahnlichen Ralkftein gebaut, jest febr verfreffen. Die Restauration von 1781 hat dem Gebaude fehr mohl gethan. Der Steinschnitt der die Theile Zusammenfügt ift einfach aber fcon. Die großen besondern Steine, deren Riedefel erwahnt, konnt' ich nicht finden, fie find vielleicht ju Restauration der Gaulen verbraucht worden.

Die Lage des Tempels ist sonderbar: am bochsten Ende eines weiten langen Thales, auf einem isolirten Hügel, aber doch noch von Rlippen umgeben, sieht er über viel Land in eine weite Ferne, aber nur ein Ecken Meer. Die Gegend ruht in trauriger Fruchtbarkeit, alles bebaut und fast nirgends eine Bohnung. Auf blubenden Disteln schwärmten unzählige Schmetterlinge. Wilder Fenchel stand, acht bis neun Juß hoch, verdors ret von vorigem Jahr her so reichlich und in scheinbarer Ordnung, daß man es für die Anlage einer Baumschule hätte halten konnen. Der Wind sauste in den Saulen

wie in einem Balbe, und Raubvogel schwebte schreiennd über bem Gebalte.

Die Mühseligkeit in den unscheinbaren Trümmern eines Theaters herumzusteigen, benahm uns die Lust die Trümmer der Stadt zu besuchen. Am Fuse des Tempels sinden sich große Stücke jenes Hornsteins und der Weg nach Alcamo ist mit unendlichen Geschieben desselben gemischt. Hiedurch kommt ein Antheil Rieselerde in den Boden, wodurch er lockerer wird. Au frischem Fenschel bemerkte ich den Unterschied der unteren und oberen Blätter und es ist doch nur immer dasselbe Organ das sich aus der Einfachheit zur Mannichfaltigkeit entwickelt. Man gätet hier sehr fleißig, die Männer gehen wie bei einem Treibjagen das ganze Feld durch. Insecten lassen sich auch sehen. In Palermo hatte ich nur Gewürm bemerkt, Sidechsen, Blutegel, Schnecken nicht schöner gefärbt als unsere, ja nur grau.

Castel Betrano, Sonnabend ben 21 April 1787.

Bon Alcamo auf Castel Betrano kommt man am Ralkgebirge her über Rieshügel. Zwischen ben steilen unfruchtbaren Ralkbergen weite, hügliche Thäler, alles bebaut, aber fast kein Baum. Die Rieshügel voll gros ßer Geschiebe, auf alte Weeresströmungen hindeutend; der Boben schon gemischt, leichter als bisher, wegen des

Antheils von Sand. Salemi blieb und eine Stunde rechts, hier tamen wir über Gppofelfen, bem Salte porliegend, bas Erbreich immer trefflicher gemifcht. In ber Kerne fiebt man das westliche Meer. Em Borberarund das Erdreich burmaus buglich. Wir fonden anege: fcblaque Reigenbaume, mas aber Luft und Bemunberung erregte, maren unaberfebbare Blumeumaffen, Die fid) auf bem überbreiten Dege angefiedelt batten und in gro-Ben, bunten, an einander flogenden Rlachen uch absonberten und wiederholten. Die schönften Minden, Sibiscus und Malpen, pielerlei Arten Klee herrichten mod: felemeife, bazwischen bas Allium, Bolegageftrauche. Und durch diesen bunten Texpich wand man fich reitend bindurch, denen fich freuzenden unzähligen febmalen Wfaben nachfolgend. Dazwischen weibet schones rothbraunes Bieb, nicht groß, febr nett gebaut, befonbers gierliche Gestalt der fleinen Sorner.

Die Gebirge in Nordost stehen alle reihenweis, ein einziger Gipfel Cuniglione ragt aus der Mitte hervor. Die Kieshugel zeigen wenig Masser, auch muffen wenig Regenguffe hier niedergehen, man findet keine Wasserrise uoch soust Berschwammtes.

In der Nacht begegnete mir ein eignes Abenteuer. Wir hatten nus in einem frailich nicht fehr sterlichen Loscal sehr mide auf die Betten geworfen, 34 Mitterpacht wach ich auf und arblicke über mir die ausenehmste Erscheinung: einen Stein so schon als ich ihn wie glaubte

geschen zu haben. Ich erquicke mich an dem lieblichen alles Gute weissagenden Anblick, kald aber verschwindet mein holdes Licht und läßt mich in der Finkterniß allein. Bei Tagesandruch bewerkte ich erst die Recaulassung diesses Wunders; es war eine Lücke im Dach und einer der schönsten Sterne des Himmels war in jenem Augenblick durch meinen Meridian gegangen. Dieses natürliche Ereigniß jedoch legten die Reisenden mit Sicherheit zu ihren Gunsten aus.

## Sciacca ben 22 April 1787.

Der Weg hieher, mineralogisch uninteressant, geht immerfort über Rieshügel. Man gelangt an's Ufer bes Weers, bort ragen mitunter Kalkfelsen hervor. Alles flache Erdreich unendlich fruchtbar, Gerste und Hafer von dem schusten Stande; Salsola Rali gepflanzt; die Aloen haben schon höhere Fruchtstämme getrieben, als gestern und ehegestern. Die vielerlei Rleearten verließen uns nicht. Endlich kamen wir an ein Baldchen, buschig, die höheren Baume nur einzeln; endlich auch Panstoffelholz!

Girgenti den 28 April. Abende.

Bon Sciges bieber stante Tagreife. Gleich vor genanntem Orte hetrachteten wir die Bader; ein beiffer Quell dringt aus dem Felsen mit sehr starkem Schweselsgeruch, das Wasser schweckt sehr salzig aber nicht faul. Sollte der Schweseldunst nicht im Augenblick des Herworbrechens sich erzeugen? etwas höher ist ein Brunnen, tuhl, ohne Geruch. Ganz oben liegt das Aloster, wo die Schwisbäder sind, ein starker Dampf steigt davon in die reine Luft.

Das Meer rollt hier nur Kalkgeschiebe, Quarz und Hornstein sind abgeschnitten. Ich bevbachtete die kleisnen Flusse; Calata Bellota und Maccasoli bringen auch nur Kalkgeschiebe, Platani gelben Marmor und Feuerssteine, die ewigen Begleiter dieses eblern Kalkgesteins. Wenige Stücken Lava machten mich ausmerksam, als lein ich vermuthe hier in der Gegend nichts Bulcanisches, ich denke vielnnehr es sind Trümmer von Mühlsteinen, oder zu welchem Gebrauch man solche Stücke aus der Ferne geholt hat. Bei Monte allegro ist alles Gyps: dichter Gyps und Fraueneis, ganze Felsen vor und zwisschen dem Kalk. Die wunderliche Felsenlage von Calata Belotta!

Girgenti, Dienstag den 21 April 1787.

So ein herrlicher Frühlingsblick wie der heutige, bei aufgehender Sonne, ward uns freilich nie durch's ganze Leben. Auf dem hoben, uralten Burgraume liegt bas neue Girgenti, in einem Umfang, groß genug

um Ginwohner zu faffen. Aus unfern Kenftern erblicen wir den weiten und breiten fanften Abhang der ehemalis gen Stadt, gang von Garten und Beinbergen bededt, unter deren Grun man kaum eine Spur ehemaliger gro-Ber bevolferten Stadt-Quartiere vermutben burfte. Dur gegen das mittagige Ende biefer grunenden und blubenden Rlache fieht man den Tempel der Concordia bervor= ragen, in Often die wenigen Trummer des Juno = Tem= pels; die übrigen mit den genannten in grader Linie ge= . legenen Trummer anderer beiliger Gebaube bemerkt bas Auge nicht von oben, sondern eilt weiter sudwarts nach ber Strandflache, die sich nach eine halbe Stunde bis gegen das Meer erstreckt. Versagt ward beute uns in jene fo berrlich grunenden, blubenden, fruchtversprechens den Raume zwischen Zweige und Ranken hinabzubege= ben, benn unfer Ruhrer, ein fleiner guter Beltgeiftlis der, ersuchte uns vor allen Dingen biesen Tag ber Stadt zu widmen.

Erst ließ er uns die ganz wohlgebauten Straßen bes schauen, bann führte er uns auf höhere Puncte, wo sich der Anblick durch größere Weite und Breite noch mehr verherrlichte, sodaun zum Kunstgenuß in die Hauptstirche. Diese enthält einen wohlerhaltenen Sarkophag, zum Altar gerettet: Hippolyt, mit seinen Jagdgesellen und Pferden, wird von der Amme Phadra's aufgehalten, die ihm ein Täselchen zustellen will. Hier war die Hauptabsicht schwe Junglinge darzustellen, deswegen

auch die Alte, ganz klein und zweizenhaft, als ein Resbemmert das nicht fibren foll dazwischen gebildet ift. Mich dinkt von halberhabener Arbeit nichts Herrlichers gefehen zu haben, angleich vollkommen erhalten. Es soll mir einstweilen als ein Beifpiel der ammuthigsten Beit Griechlscher Kunft gelten.

In fethere Epochen wirden wir zurud geführt burch Betrachtung einer thillichen Bafe von bebeutenber Größe und vollommener Erhaltung. Zerner schlenen sich maniche Reste der Baufunft in der neuen Rieche bie und banntergesteckt zu haben.

Da es hier teine Gafthofe gibt, fo hatte uns eine freundliche Familie Plat gemacht und einen erhobten 26: toven an einem großen Bimmer eingerammt. Ein gentner Borbang trennte und unfer Gepact von ben Sausgliedern, welche in dem großen Bitimer Rubelt fabricirten und zwar von der feinften, weißeften und kleinsten Sorte, davon diejenigen am theuersten bezahlt werden; Die, nachbent fie erft in bie Gestalt bon affede: langen Stiften gebracht find, noch von fpiten Delbeibeit fingern einmat in fich felbft gebreht, eine fchneckenhafte Beftalt annehmen. Bit fehten mit gu ben bilbfdbet Rinbern, lieffen und bie Behandlung erflaten und betnabmen, daß fie aus bem beften und fdmerften Weigen, Grano forte denannt, fabricitt wirben. fommt vielmehr Sandarbeit als Mafchinett : und Rorms wesen vor. Und so hatten fie und beim auch bas freffe

lichste Rubelgericht bereitet, bedauerten jevoch, daß geabe von der attervollkommensten Sorte, die außer Sirgent, ju außer ihrem haufe nicht gefertigt werbeit konnte, nicht eluntal ein Gerticht vorräthig fen. An Weiße und Zartheit schlenen diese ihres Gleichen nicht zu haben.

Anch ben ganzen Abend wußte unfer Sihrer die Unigeduld zu befänftigen, die und hinabiodits trieb, invem er und abermals auf die Hohe zu herrlichen Aussichts: puneten führte, und uns dabei die Neberficht der Lage gab alle der Werkwürdigkeiten, die wir morgen in der Nahe feben follten.

## Girgenti, Mittwoch ben 25 April 1787.

Mit Sonnenanfgang wandelten wir nut hindliter, wo fich bei jedem Schritt die Umgebung nahlerischer ansließ. Mit dem Bewußtsenn daß es zu unterm Besten gereiche, fährte und der kleine Mann unaufhaltsaltsalt quer butch die reiche Begetation, an taufend Sinzelhelten vorädder, wovon jede das Local zu idmilischen Scenen darz bot. Hierzu trägt die Ungleichheit des Bodens gat die les bei, der sich wellensdruig über verdorgene Kuitten hindewegt, die mm so eher mit fruchtbarer Erde überdeckt werden konnten, als die vormaligen Gedäube aus einem leichten Muscheltuff beständen. Und so gelangten wir an das bstiede Ende des Seadt; wo die Etutumer

bes Junotempels jahrlich mehr verfallen, weil eben ber lodre Stein von Luft und Witterung aufgezehrt wird. heute sollte nur eine cursorische Beschaumg angestellt werden, aber schon mahlte sich Aniep die Puncte, von welchen aus er morgen zeichnen wollte.

Der Tempel sieht gegenwärtig auf einem verwittersten Felsen; von hieraus erstreckten sich die Stadtmauern gerade ostwärts auf einem Kalklager hin, welches, senksrecht über dem flachen Strande, den das Meer, früher und später, nachdem es diese Felsen gebildet und ihreu Tuß bespült, verlassen hatte. Theils aus den Felsen gehauen, theils aus denselben erbaut, waren die Mauern hinter welchen die Reihe der Tempel hervorragte. Kein Wunder also, daß der untere, der aufsteigende und der hochste Theil von Girgenti zusammen, von dem Meere her einen bedeutenden Anblick gewährte.

Der Tempel der Concordia hat so vielen Jahrhundersten widerstanden; seine schlanke Baukunst nahert ihn schon unserm Maßstade des Schonen und Gefälligen, er verhalt sich zu denen von Pastum wie Göttergestalt zum Riesenbilde. Ich will mich nicht beklagen, daß der neuere libliche Borsatz diese Monumente zu erhalten gesschmacklos ausgeführt worden, indem man die Lucken mit blendend weißem Gyps ausbesserte; dadurch steht dieses Monument auch auf gewisse Beise zertrummert vor dem Auge; wie leicht ware es gewesen dem Gyps die Farbe des verwitterten Steins zu geben. Sieht man

freilich ben so leicht fich brockelnben Muschelkalk der Saulen und Mauern, so wundert man sich daß er noch so lange gehalten. Aber die Erbauer, hoffend auf eine ahnliche Nachkommenschaft, hatten beshalb Borkehrung getroffen: man findet noch Ueberreste eines feinen Tunchs an den Saulen, der zugleich dem Auge schmeicheln und die Dauer verburgen sollte.

Die nachste Station ward sodann bei den Ruinen bes Jupitertempels gehalten. Diefer liegt weit geftreckt, wie die Knochenmaffe eines Riefengerippes, inner = und unterhalb mehrerer kleinen Besitzungen, von Baunen durchschnitten, von hobern und niedern Vflanzen durch= Alles Gebildete ist aus diesen Schutthaufen verschwunden, außer einem ungeheueren Triglnph und einem Stud einer bemselben proportionirten Salbfaule. Jenen maß ich mit ausgespannten Urmen und fonnte ihn nicht erklaftern, von der Cannelirung der Saule hin= gegen kann dieg einen Begriff geben, bag ich, barin stehend, dieselbe als eine kleine Nische ausfüllte, mit beiden Schultern anstoßend. 3men und gmangig Manner, im Rreise neben einander gestellt, murden ungefahr Die Peripherie einer folchen Gaule bilben. Wir schieden mit dem unangenehmen Gefühle, daß hier fur den Zeich= ner gar nichts zu thun sep.

Der Tempel des herfules hingegen ließ noch Spus ren vormaliger Symmetrie entdecken. Die zwen Saus lenreihen, die den Tempel haben und druben begleiteten, lagen in gleicher Richtung wie auf einmal zusammen hingelegt, von Norden nach Siden; jene einen Hügel hinaufwärts, diese hinabwärts. Der Hügel mochte aus der zerfallenen Celle entstanden seyn. Die Säulen, wahrscheinlich durch das Gebälk zusammengehalten, stürzten auf einmal, vielleicht durch Sturmwuth niedergestreckt und sie liegen noch regelmäßig, in die Stucke aus denen sie zusammengesetzt waren, zerfallen. Dieses merkwürdige Vorkommen genau zu zeichnen spitzte Kniep schon in Gedanken seine Stifte.

Der Tempel des Aesculap, von dem schonften Johannisbrodbaum beschattet und in ein kleines feldwirthschaftliches Haus beinahe eingemauert, bietet ein freundliches Bild.

Nun stiegen wir zum Grabmal Therons hinab und erfreuten uns der Gegenwart dieses so oft nachgebildet gesehenen Monuments, besonders da es uns zum Borgrunde diente einer wundersamen Ansicht: denn man schaute von Westen nach Osten an dem Felslager hin, auf welchem die lückenhaften Stadtmauern, so wie durch sie und über ihnen die Reste der Tempel zu sehen waren. Unter Hackerts kunstreicher Hand ist diese Ansicht zum erfreulichen Bilde geworden; Kniep wird einen Umrist auch hier nicht fehlen lassen.

Girgenti, Donnerftag ben 26 April 1787.

Als ich erwachte war Kniep schon bereit mit einem Rnaben, der ihm den Weg zeigen und die Bappen tragen follte, feine zeichnerische Reise anzutreten. Ich genoß des herrlichsten Morgens am Renfter, meinen gebeimen, stillen aber nicht stummen Freund an ber Seite. Mus frommer Scheu habe ich bisher ben Ramen nicht genannt des Mentore, auf den ich von Beit gu Beit binblide und hinhorche; es ift der treffliche von Riedefel, deffen Buchlein ich wie ein Brevier ober Talisman am Bufen trage. Sehr gern habe ich mich immer in folchen Wesen bespiegelt, die das besitzen mas mir abgeht, und so ist es grade bier: rubiger Borfat, Sicherheit bes 3wecke, reinliche, schickliche Mittel, Borbereitung und Remneniß, inniges Berhaltniß zu einem meifterhaft Belehrenden, ju Bindelmann; dieß alles geht mir ab und alles übrige mas baraus entspringt. Und boch fann ich mir nicht Keind senn daß ich das zu erfchleichen, zu er= fturmen, ju erliften suche, was mir mabrend meines Lebens auf bem gewöhnlichen Bege verfagt mar. jener treffliche Mann in diesem Augenblick mitten in dem Weltgetummel empfinden, wie ein dankbarer Nachfahr feine Berdienste fevert, einsam in dem einsamen Orte, ber auch fur ihn fo viel Reize hatte, daß er fogar hier, vergeffen von den Seinigen und ihrer vergeffend, feine Tage zuzubringen wünschte.

Nun durchzog ich die gestrigen Wege mit meinem

kleinen geistlichen Fuhrer, die Gegenstände von mehrern Seiten betrachtend und meinen fleißigen Freund bie und ba besuchend.

Auf eine schbne Anstalt ber alten machtigen Stadt machte mich mein Führer aufmerkam. In den Felsen und Semauermassen, welche Girgenti zum Bollwerk bienten, finden sich Graber, wahrscheinlich den Lapfern und Guten zur Rubestätte bestimmt. Wo konnten biese schoner, zu eigener Glorie und zu ewig lebendiger Nacheiferung beigesetzt werden!

In dem weiten Raume zwischen den Mauern und dem Meere finden sich noch die Reste eines kleinen Tempels, als christliche Capelle erhalten. Auch hier sind Halbsaulen mit den Quaderstücken der Mauer aufssichdnste verbunden, und beides in einander gearbeitet; hochst erfreulich dem Auge. Man glaubt genau den Punct zu fühlen, wo die Dorische Ordnung ihr vollendetes Maß erhalten hat.

Manches unscheinbare Denkmal bes Alterthums ward obenhin angesehen, sodann mit mehr Ausmerksamkeit die jetige Urt den Weizen unter der Erde in großen ausgemauerten Gewölben zu verwahren. Ueber den burgerlichen und kirchlichen Justand erzählte mir der gute Alte gar manches. Ich horte von nichts was nur einigermasken in Aufnahme ware. Das Gespräch schickte sich recht gut zu den unaufhaltsam verwitternden Trummern.

Die Schichten des Muschelkalks fallen alle gegen das Meer. Wundersam von unten und hinten ausgefressene Felsbanke, deren oberes und vorderes sich theile weise erhalten, so daß sie wie herunterhangende Franzen aussehen. Haß auf die Franzosen, weil sie mit den Barbaresken Frieden haben und man ihnen Schuld gibt sie verriethen die Christen an die Ungläubigen.

Bom Meere her war ein antikes Thor in Felsen geshauen. Die noch bestehenden Mauern stufenweis auf den Felsen gegründet. Unser Cicerone hieß Don Mischael Bella, Antiquar, wohnhaft bei Meister Gerio in der Nahe von St. Maria.

Die Pusohnen zu pflanzen verfahren sie folgenders maßen: sie machen in gehöriger Weite von einander Lecher in die Erde, darein thun sie eine Hand voll Mist, sie erwarten Regen und dann stecken sie die Bohnen. Das Bohnenstroh verbrennen sie, mit der darans entstes henden Asche waschen sie die Leinwand. Sie bedienen sich keiner Seise. Auch die außern Mandelschalen versbrennen sie und bedienen sich derselben statt Soda. Erst waschen sie die Wäsche mit Wasser und dann mit sols cher Lauge.

Die Folge ihres Fruchtbaus ift Bohnen, Weigen, Tumenia, bas vierte Jahr laffen fie es zur Wiefe liegen. Unter Bohnen werben hier die Pufbohnen verstanden. Ihr Weizen ist unendlich schu. Tumenia, beren Namen sich von bimenia oder trimenia berschreiben soll, ist eine herrliche Gabe der Ceres: es ist eine Urt von Sommerkorn, das in drey Monaten reif wird. Sie saen es vom ersten Januar bis zum Juny, wo es denn immer zur bestimmten Zeit reif ist. Sie braucht nicht viel Resgen aber starke Wärme; anfangs hat sie ein sehr zartes Blatt, aber sie wächst dem Weizen nach und macht sich zuletzt sehr stark. Das Korn säen sie im October und November, es reift im Juny. Die im November gessäte Gerste ist den ersten Juny reif, an der Kuste schnelzler, in Gebirgen langsamer.

Der Lein ift icon reif. Der Atanth hat feine prachetigen Blatter entfaltet. Salfalo fruticofa machf't üppig.

Auf unbebauten Sugeln machft reichlicher Esparfett. Er wird theilweis verpachtet und bundelweis in Die Stadt gebracht. Eben fo verkaufen fie bundelweis ben Safer, ben fie aus dem Weizen ausgaten.

Sie machen artige Eintheilungen mit Randchen in bem Erdreich wo sie Rohl pflanzen wollen, zum Behuf ber Wafferung.

An den Feigen waren alle Blatter heraus und die Früchte hatten angesetzt. Sie werden zu Johanni reif, dann setzt der Baum noch einmal an. Die Mandeln hingen sehr voll; ein gestutter Karubenbaum trug unendliche Schoten. Die Trauben zum Effen werden an Laus

ben gezogen, durch hohe Pfeiler unterftützt. Melonen legen fie im Marz, die im Inny reifen. In den Ruis nen des Jupitertempels wachsen fie munter ohne eine Spur von Feuchtigkeit.

Der Betturin as mit größtem Appetit robe Artifchoden und Kohlrabi; freilich muß man gestehen baß
sie viel zärter und saftiger sind als wie bei und. Wenn
man durch Aeder kommt, so lassen die Bauern z. B.
junge Pufbohnen essen so viel man will.

Als ich auf schwarze, feste Steine aufmerksam ward, die einer Lava glichen, sagte mir der Antiquar, sie sepen vom Aetna, anch am Hafen oder vielmehr Landungsplatz ftunden solche.

Der Bbgel gibt's hier zu kande nicht viel: Bathteln. Die Zugobgel sind: Nachtigallen, Lerchen und Schwalben. Rinnine, kleine schwarze Bbget, die aus der Levaute kommen, in Sicilien hecken und weiter geben oder zurück. Ridene, kommen im December und Januar aus Africa, fallen auf dem Akragas nieder und dann ziehen sie sich in die Berge.

Bon ber Bafe bes Doms noch ein Wort. Auf berfelben steht ein Seth in ebliger Ruftung, gleichfam als Untommling, vor einem sipenden Aten ber burch Kranz und Scepter als Abnig bezeichnet ift. hinter biesem steht ein Beib, bas haupt gesenkt, die linke hand unster dem Kinn; ausmerksam nachdenkende Stellung. Gesgenüber hinter dem helden ein Alter, gleichfalls bekranzt, er spricht mit einem spießtragenden Manne, der von der Leibwache senn mag. Der Alte scheint den helden einzgesührt zu haben und zu der Bache zu sagen: last ihn nur mit dem Konig reden, es ist ein braver Mann.

Das Rothe scheint der Grund dieser Base, das Schwarze darauf gesetzt. Nur an dem Frauengewande scheint Roth auf Schwarz zu sigen.

Girgenti, Freitag ben 27 April 1787.

Wenn Kniep alle Borfage ausführen will, muß er unablafsig zeichnen, indes ich mit meinem alten kleinen Führer umberziehe. Wir spazierten gegen das Meer, von woher sich Girgenti, wie uns die Alten versichern, sehr gut ausgenommen habe. Der Blick ward in die Wellenweite gezogen und mein Führer machte mich aufmerksam auf einen langen Wolkenstreif, der südwärts, einem Bergrücken gleich, auf der Horizoutallinie aufzuliegen schien: dieß seh die Andeutung der Kuste von Africa, sagte er. Mir siel indes ein anderes Phanomen als seltsam auf; es war aus leichtem Gewölf ein schmaler Bogen, welcher mit dem einen Fuß auf Sicilien aufstehend, sich hoch am blauen, übrigens ganz reinen himstehend, sich hoch am blauen, übrigens ganz reinen himst

mel himbilbre und mit dem andern Ende in Siden auf bem Meer zu ruhen schien. Bon der niedergehenden Sonne gar schon gefärbt und wenig Bewegung zeigend, war er dem Auge eine so seltsame als erfreuliche Erscheinung. Es stehe dieser Bogen, versicherte man mir, gerade in der Richtung nach Malta und möge wohl auf dieser Insel seinen andern Fuß niedergelassen haben, das Phanomen komme manchmal vor. Sonderbar genug ware es, wenn die Anziehungskraft der beiden Inseln gegen einander sich in der Atmosphäre auf diese Art kund thäte.

Durch dieses Gesprach ward bei mir die Frage wieber rege: ob ich ben Borsat Malta zu besuchen aufgeben sollte? allein die schon früher überbachten Schwierigkeiten und Gefahren blieben noch immer dieselben und wir nahmen uns vor unsern Betturin bis Messina zu dingen.

Dabei aber sollte wieder nach einer gewissen eigensstnnigen Grille gehandelt werden. Ich hatte namlich auf dem bisherigen Wege in Sicilien wenig kornreiche Gegenden gesehen, sodann war der Horizont überall von nahen und fernen Bergen beschränkt, so daß es der Instell ganz an Flächen zu fehlen schien und man nicht bez griff wie Ceres dieses Land so vorzüglich begünstigt haben sollte. Alls ich mich darnach erkundigte, erwiderte man mir: daß ich, um dieses einzusehen, statt über Sprakus, quer durch's Land gehen musse, wo ich denn der Weizensstriche genug antressen würde. Wir folgten dieser Lockung

Sprakus aufzugeben, indem uns nicht unbekanne war, daß von dieser herrlichen Stadt wenig mehr als ber prächtige Name geblieben sep. Allenfalls war sie von Catania aus leicht zu besuchen.

Caltanifetta, Sonnabend ben 28 April 1787.

Bente tonnen wir benn endlich fagen, bag uns ein anschaulicher Begriff geworben, wie Sicilien ben Chrennamen einer Rornkammer Italiens erlangen konnen. Eine Strede nachbem wir Girgent verlaffen fing ber fruchtbare Boden an. Es find feine großen Rlachen, aber fanft gegen einander laufende Berg: und Sugel: ruden, burchgangig mit Beigen und Gerfte beftellt, die eine ununterbrochene Maffe von Fruchtbarkeit bem Muge barbieten. Der biefen Pflanzen geeignete Boben wird so genugt und so geschont daß man nirgends einen Baum fieht, ja alle die kleinen Ortschaften und Bobnungen liegen auf Ruden ber Sugel, wo eine binftreis chende Reihe Ralkfelsen den Boden ohnehin unbranchbar Dort wohnen die Weiber das gange Jahr, mit Spinnen und Weben beschäftigt, die Manner bingegen bringen zur eigentlichen Epoche ber Relbarbeit nur Sont abend und Sonntag bei ihnen zu, die übrigen Zage bleiben sie unten und ziehen sich Nachts in Robrhutten zuruck. Und fo mar benn unfer Bunfch bis zum Uebers bruß erfüllt, wir hatten uns Triptolems Ringelmagen gewünscht, um dieser Ginformigfeit zu entflieben.

Nun ritten wir bei heißem Sonnenschein durch diese wusste Fruchtbarkeit und freuten uns in dem wohlgeleges nen und wohlgebauten Caltanifetta zulest anzukommen, wo wir jedoch abermals vergeblich um eine leidzliche Herberge bemuht waren. Die Maulthiere stehen in prächtig gewölbten Ställen, die Knechte schlasen auf dem Klee der den Thieren bestimmt ist, der Fremde aber muß seine Haushaltung von vorn anfangen. Gin allenfalls zu beziehendes Zimmer muß erst gereinigt werden. Stühle und Bänke gibt es nicht, man sitzt auf niedrigen Boden von starkem Holz, Tische sind auch nicht zu finden.

Will man jene Bode in Bettfuße verwandeln, so geht man zum Tischler und borgt so viel Bretter als nothig sind, gegen eine gewiffe Miethe. Der große Juchtensach, den uns hadert gelieben, kam dießmal sehr zu gute und ward vorläufig mit hederling angefüllt.

Bor allem aber mußte wegen des Effens Anstalt gestroffen werden. Wir hatten unterwegs eine henne gestauft, der Betturin war gegangen Reis, Salz und Specereyen anzuschaffen, weil er aber nie hier gewesen, so blieb lange unerdrert, wo denn eigentlich gekocht wers den sollte, wozu in der herberge selbst keine Gelegenheit war. Endlich bequemte sich ein altlicher Burger herd und holz, Rüchen und Tischgeräthe gegen ein billiges herzugeben und uns, indessen gekocht wurde, in der Stadt herumzusühren, endlich auf den Markt, wo die angesehensten Einwohner nach antifer Weise umber

faßen, fich unterhielten und von uns unterhalten feyn wollten.

Wir mußten von Friederich dem Zwepten erzählen, und ihre Theilnahme an diesem großen Konige war so lebhaft, daß wir seinen Tod verhehlten, um nicht durch eine so unselige Nachricht unsern Wirthen verhaßt zu werden.

Caltanifetta, Sonnabend ben 28 April 1787.

Geologisches, nachträglich. Bon Girgent die Musschelfalkfelsen hinab, zeigt sich ein weißliches Erdreich bas sich nachher erklärt: man findet den älteren Kalk wieder und Gyps unmittelbar daran. Weite flache Thaler, Fruchtbau bis an die Gipfel, oft darüber weg; älterer Kalk mit verwittertem Gyps gemischt. Run zeigt sich ein loseres, gelbliches, leicht verwitterndes neues Kalkgestein: in den geackerten Feldern kann man dessen Farbe deutlich erkennen, die oft in's Dunklere, ja in's Biolette zieht. Etwas über halben Weg tritt der Gyps wieder hervor. Auf demselben wächst häusig ein sichen violettes, fast rosenrothes Sedum und an den Kalkfelsen ein sichen gelbes Moos.

Jenes verwitterliche Kalkgestein zeigt sich bfters wies ber, am stärksten gegen Caltanisetta, wo es in Lagern liegt die einzelne Muscheln enthalten; dann zeigt sich's rothlich, beinahe wie Mennige, mit wenigem Biolett, wie oben bei San Martino bemerkt worden. Quarzgeschiebe habe ich nur etwa auf halbem Bege in einem Thalchen gefunden, das an dren Seiten gesichloffen, gegen Morgen und also gegen das Meer zu offen stand.

Links in der Ferne war der hohe Berg bei Camerata merkwurdig und ein anderer wie ein gestutzter Regel. Die große Salfte des Wegs kein Baum zu sehen. Die Frucht stand herrlich, obgleich nicht so hoch wie zu Girzgent und am Meeresufer, jedoch so rein als möglich; in den unabsehbaren Beizenäckern kein Unkraut. Erst sahen wir nichts als grunende Felder, dann gepflügte, an feuchtlichen Dertern ein Stücken Wiese. Hier kommen auch Pappeln vor. Gleich hinter Girgent fanden wir Aepfel und Birnen, übrigens an den Sohen und in der Nähe der wenigen Ortschaften etwas Feigen.

Diese brenfig Miglien, nebst allem was ich rechts und links erkennen konnte, ist alterer und neuerer Kalk, dazwischen Gyps. Der Verwitterung und Verarbeitung dieser dren unter einander hat das Erdreich seine Fruchtbarkeit zu verdanken. Wenig Sand mag es enthalten, es knirscht kaum unter den Jahnen. Eine Vermuthung wegen des Flusses Achates wird sich morgen bestätigen.

Die Thaler haben eine schone Form, und ob fie gleich nicht ganz flach find, so bemerkt man doch keine Spur von Regengussen, nur kleine Bache, kaum merklich, riefeln hin, denn alles fließt gleich unmittelbar nach dem Meere. Wenig rother Ree ist zu sehen, die niedrige

Palme verschwindet auch, so wie alle Blumen und Strauche der sudwestlichen Seite. Den Disteln ist nur erlaubt sich der Bege zu bemächtigen, alles andere geshört der Ceres an. Uebrigens hat die Gegend viel ähnsliches mit Deutschen hügeligen und fruchtbaren Gegenden, 3. B. mit der zwischen Erfurt und Gotha, besonders wenn man nach den Gleichen hinsieht. Sehr vieles mußte zusammen kommen, um Sicilien zu einem der fruchtbarsten Länder der Welt zu machen.

Man sieht wenig Pferde auf der ganzen Tour, sie pflugen mit Ochsen und es besteht ein Berbot keine Ruhe und Ralber zu schlachten. Ziegen, Esel und Maulthiere begegneten uns viele. Die Pferde sind meist Apfelsschimmel mit schwarzen Füßen und Mahnen, man sindet die prachtigsten Stallraume mit gemauerten Bettstellen. Das Land wird zu Bohnen und Linsen gedüngt, die übrigen Feldsrüchte wachsen nach dieser Sommerung. In Alehren geschopte noch grune Gerste, in Bundeln, rother Klee deßsleichen werden dem Borbeireitenden zu Kauf angeboten.

Auf dem Berg über Caltanisetta fand sich fester Rait: stein mit Bersteinerungen: Die großen Muscheln lagen unten, die kleinen obenauf. Im Pflaster des Stadtschens fanden wir Ralkstein mit Pectiniten.

Bum 28 April 1787.

Sinter Caltanisetta senten sich die Sügel jah herun= ter in mancherlei Thaler, die ihre Basser in den Fluß Salso ergießen. Das Erdreich ist rothlich, sehr thonig, vieles lag unbestellt, auf dem bestellten die Früchte ziemlich gut, doch mit den vorigen Gegenden vergli= chen, noch zuruck.

Caftro Giovanni, Sonntag ben 29 April 1787.

Noch größere Fruchtbarkeit und Menschendde hatten wir heute zu bemerken. Regenwetter mar eingefallen und machte ben Reisezustand fehr unangenehm, ba wir durch mehrere ftark angeschwollene Gewässer hindurch Um Fiume Salfo, wo man fich nach einer Brude vergeblich umfieht, überraschte und eine munderliche Unftalt. Rraftige Manner waren bereit, wovon immer zwen und zwen das Maulthier, mit Reiter und Gepad, in die Mitte faßten und fo, durch einen tiefen Stromtheil hindurd), bis auf eine große Riesflache fuhrten; war nun die fammtliche Gesellschaft bier beisammen, fo ging es auf eben diefe Beife burch den zwenten Urm bes Fluffes, wo die Manner denn abermals, durch Stam= men und Drangen, bas Thier auf bem rechten Pfade und im Stromzug aufrecht erhielten. Un bem Waffer ber ift etwas Buschwerk, das fich aber landeinmarts gleich wieder verliert. Der Riume Salfo bringt Granit,

einen Uebergang in Gneus, breccirten und einfarbigen Marmor.

Run faben wir den einzeln ftebenden Bergrucken vor uns, worauf Caftro Giovauni liegt und welcher ber Gegend einen ernften, fonderbaren Charafter ertheilt. wir den langen an der Seite fich hinangiebenden Beg ritten, fanden wir den Berg aus Mufchelfalt beftebend; große, nur calcinirte Schaalen murben aufgepadt. Man fieht Caftro Giovanni nicht eber, als bis man gang oben auf ben Bergruden gelangt, benn es liegt am Kelbabhang gegen Norden. Das munderliche Stadtchen felbit, ber Thurm, links in einiger Entfernung bas Dertchen Caltascibetta fteben gar ernfthaft gegen einander. In der Plaine fab man die Bobnen in voller Bluthe, wer hatte sich aber dieses Anblicks erfreuen tonnen! Die Wege maren entsetlich, noch schrecklicher weil fie ehemals gepflaftert gewefen, und es regnete immer Das alte Enna empfing uns fehr unfreundlich: ein Eftrichzimmer mit Laden ohne Kenfter, fo daß wir entweder im Dunteln figen, oder den Sprubregen, bem wir fo eben entgangen maren, wieder erdulden mußten. Einige Ueberrefte unferes Reisevorrathe wurden verzehrt, die Nacht flaglich jugebracht. Wir thaten ein feverliches Gelübbe, nie wieder nach einem mythologischen Namen unfer Wegeziel zu richten.

. Montag ben 30 April 1787.

Von Castro Giovanni herab führt ein rauher, unbequemer Stieg, wir mußten die Pferde sühren. Die Atmosphäre vor uns tief herab mit Wolken bedeckt, wobei sich ein wunderbar Phanomen in der größten Hohe sehen ließ. Es war weiß und grau gestreift und schien etwas Korperliches zu seyn; aber wie kame das Korperliche in den himmel! Unser Führer belehrte uns, diese unsere Verwunderung gelte einer Seite des Aetna, welche durch die zerrissenen Wolken durchsehe: Schnee und Vergrücken abwechselnd bildeten die Streifen, es sey nicht einmal der höchste Gipfel.

Des alten Enna steiler Felsen lag nun hinter uns, wir zogen durch lange, lange, einsame Thaler; unbesbaut und unbewohnt lagen sie da, dem weidenden Vieh überlassen, das wir schon braun fanden, nicht groß, mit kleinen Hornern, gar nett, schlank und munter wie die Hirschichen. Diese guten Geschöpfe hatten zwar Weide genug, sie war ihnen aber doch durch ungeheure Distelsmassen beengt und nach und nach verkummert. Diese Pflanzen sinden hier die schonste Gelegenheit sich zu bessamen und ihr Geschlecht auszubreiten, sie nehmen einen unglandlichen Raum ein, der zur Weide von ein paar großen Landgütern hinreichte. Da sie nicht perenniren, so wären sie jetzt, vor der Blüthe niedergemäht, gar wohl zu vertilgen.

Indeffen wir nun diese landwirthlichen Kriegsplane Goethe's Werte. XXVIII. Bb. 12

gegen die Difteln ernftlich burchbachten, mußten wir, zu unserer Beschämung, bemerken, daß fie doch nicht gang unnut fenen. Auf einem einfam ftebenben Gaft hofe, mo mir futterten, maren zugleich ein paar Gicis lianische Ebelleute angefommen, welche quer burch bas Land, eines Processes wegen, nach Palermo gogen. Mit Bermundrung faben wir diese beiden ernfthaften Manner, mit icharfen Zaschenmeffern, por einer folden Distelgruppe steben und die oberften Theile diefer emporstrebenden Gemachse niederhauen; sie faßten alsbann diesen stachlichen Gewinn mit spigen Ringern, schalten ben Stengel und verzehrten bas Innere beffelben mit Bohlgefallen. Damit beschäftigten fie fich eine lange Beit, indeffen wir uns an Wein, diegmal ungemischt, und gutem Brod erquidten. Der Betturin bereitete uns bergleichen Stengelmark und verficherte es fen eine ges funde, fuhlende Speife, fie wollte uns aber fo menia schmeden als der robe Roblrabi ju Cegefte.

### Unterwege ben 30 April.

In das Thal gelangt, wodurch ber Fluß St. Paolo sich schlängelt, fanden wir das Erdreich rothlich schwarz und verwitterlichen Kalk; viel Brache, sehr weite Felder, schwes Thal, durch das Flußchen sehr angenehm. Der gemischte gute Lehmboden ist mitunter zwanzig Fußtief und meistens gleich. Die Aloen hatten stark getries

ben. Die Frucht stand schon, boch mitunter unrein und, gegen die Mittagseite berechnet, weit zurud. hie und da kleine Wohnungen; kein Baum als unmittelbar unster Castro Giovanni. Um Ufer des Flusses viel Weide, durch ungeheure Diskelmassen eingeschränkt. Im Flußgeschiebe das Quarzgestein wieder, theils einfach, theils breccienartig.

Molimenti, ein neues Dertchen, sehr klug in der Mitte schdner Felder angelegt, am Flüßchen St. Paolo. Der Weizen stand in der Nähe ganz unvergleichlich, schon den zwanzigsten Map zu schneiden. Die ganze Gegend zeigt noch keine Spur von vulcanischem Wesen, auch selbst der Fluß sührt keine dergleichen Geschiebe. Der Boden gut gemischt, eher schwer als leicht, ist im Ganzen kasseedun-violetlich anzusehen. Alle Gebirge links die den Fluß einschließen sind Kalk- und Sandskein, deren Abwechselung ich nicht beobachten konnte, welche jedoch, verwitternd, die große durchaus gleiche Fruchtsbarkeit des untern Thals bereitet haben.

Durch ein so ungleich angebautes obwohl von ber Natur zu durchgängiger Fruchtbarkeit bestimmtes Thal ritten wir einigermaßen verdrießlich herunter, weil, nach so viel ansgestandenen Unbilden, unsern mahlerischen Zwecken gar nichts entgegen kam. Aniep hatte eine

Dienstag, den 1 Man 1787.

recht bedeutende Ferne umrissen, weil aber der Mittels und Bordergrund gar zu abscheulich mar, setzte er, gesichmackvoll scherzend, ein Poulsin'sches Bordertheil dars an, welches ihm nichts kostete und das Blatt zu einem ganz hübschen Bildchen machte. Bie viel mahlerische Reisen mögen dergleichen Halbwahrheiten enthalten.

Unfer Reitmann versprach, um unfer murrifches Befen zu begutigen, fur den Abend eine gute Berberge, brachte uns auch wirklich in einen vor wenig Jahren gebauten Gafthof, ber auf diefem Wege, gerade in gebori: ger Entfernung von Catania gelegen, dem Reisenden willfommen fenn mußte, und wir ließen es une, bei einer leidlichen Ginrichtung, feit zwolf Tagen wieder einigermaffen bequem merden. Merkwurdig aber mar uns eine Inschrift an die Band, blenftiftlich mit schonen Englischen Schriftzugen geschrieben; sie enthielt folgendes: "Reifende, wer ihr auch fend, hutet euch in Catania por bem Wirthshause zum golbenen Lowen; es ift fcblimmer als wenn ihr Encloven, Sirenen und Scollen zugleich in die Rlauen fielet." Db wir nun ichon bachten, ber mohlmeinende Warner mochte die Gefahr etwas mpthologisch vergrößert haben, so festen wir uns doch fest vor, ben golbenen Lowen ju vermeiben, ber uns als ein fo grimmiges Thier angefündigt mar. Als uns baber ber Maulthiertreibende befragte, wo wir in Catania einkelren wollten, fo verfetten mir: überall, nur nicht im Lowen! worauf er den Borschlag that da vorlieb zu nehmen wo er seine Thiere unterstelle, nur mußten wir uns daselbst auch verköstigen, wie wir es schon bisher gethan. Wir waren alles zufrieden: dem Rachen des Lowen zu entgehen war unfer einziger Bunsch.

Gegen Ibla Major melden fich Lavageschiebe, welche das Baffer von Norden herunter bringt. der Kahre findet man Ralkstein, welcher allerlei Urten Geschiebe, Sornstein, Lava und Ralt verbunden bat, bann verhartete vulcanische Asche mit Ralttuff überzo= Die gemischten Rieshügel dauern immer fort bis gegen Catania, bis an dieselbe und über dieselbe finden fich Lavastrome des Aetna. Ginen mahrscheinlichen Rrater lagt man links. (Gleich unter Molimenti rauften die Bauern den Klachs.) Wie die Natur das Bunte liebt, lagt fie hier feben, wo fie fich an der fchwarzblau grauen Lava erluftigt; hochgelbes Moos überzieht fie, ein schon rothes Sedum machf't uppig darauf, andere schone piolette Blumen. Eine forgsame Cultur beweif't fich an den Cactuspflanzungen und Beinranten. Nun drangen sich ungeheure Lavafluffe beran. Motta ist ein schoner bedeutender Kels. hier stehen die Bohnen als fehr hohe Stauden. Die Meder find veranderlich, bald fehr kiefig, bald beffer gemischt.

Der Betturin, der diese Frühlingsvegetation der Sudostfeite lange nicht gesehen haben mochte, verfiel in großes Ausrufen über die Schnheit der Frucht und

fragte uns mit selbstgefälligem Patriotismus: ob es in unsern Landen auch wohl solche gabe? Ihr ist hier alles aufgeopfert, man sieht wenig ja gar keine Baume. Allerliebst war ein Madchen von prachtiger, schlanker Gestalt, eine altere Bekanntschaft unseres Betturins, die seinem Maulthiere gleichlief, schwatze und dabei mit solcher Zierlichkeit als möglich ihren Faden spann. Run singen gelbe Blumen zu herrschen an. Gegen Risters bianco standen die Cactus schon wieder in Zäunen; Zäune aber, ganz von diesen wundersam gebildeten Gewächsen, werden in der Nähe von Catania immer regels mäßiger und schoner.

Catania, Mittwoch ben 2 Map 1787.

In unserer Herberge befanden wir uns freilich seite übel. Die Kost, wie sie der Maulthierknecht bereiten konnte, war nicht die beste. Eine henne in Reis gekocht, ware dennoch nicht zu verachten gewesen, hatte sie nicht ein unmäßiger Saffran so gelb als ungenießbar gemacht. Das unbequemste Nachtlager hatte uns beinahe gendthigt Hackerts Juchtensack wieder hervorzuholen, best halb sprachen wir Worgens zeitig mit dem freundlichen Wirthe. Er bedauerte, daß er uns nicht besser versow gen könne: da drüben aber ist ein Haus wo Fremde gut aufgehoben sind und alle Ursache haben zufrieden zu senn. — Er zeigte uns ein großes Echaus, von wels

chem die uns jugefehrte Seite viel Gutes vetfprach. Bir eilten fogleich hinüber, fanden einen ruhrigen Mann, ber fich als Lohnbedienter angab und, in Abwesenheit bes Wirths, und ein schones Zimmer neben einem Saal anwies, auch zugleich verficherte, bag wir aufs billigfte bebient werben follten. Bir erkundigten uns ungefaunit bergebrachter Beife, mas fur Quartier, Tifch, Bein, Krubftud und sonftiges Bestimmbare ju bezahlen fen? bas war alles billig und wir schafften eilig unsere Benigfeiten heruber, fie in die weitlaufigen, vergoldeten Commoden einzuordnen. Rniep fand zum erftenmale Belegenheit feine Pappe auszubreiten; er ordnete feine Beichnungen, ich mein Bemerktes. Gobann, veranugt über bie fcbnen Raume, traten wir auf ben Balcon bes Saals, ber Aussicht zu genieffen. Nachdem wir biese genugfam betrachtet und gelobt, febrten wir um nach unsern Geschäften und siehe! ba drobte über unferm Baupte ein großer goldener Lowe. Wir faben einander bedenklich an, lachelten und lachten. Bon nun an aber blickten wir umber, ob nicht irgendwo eins der homeri= fchen Schreckbilder hervorschauen mbchte.

Nichts bergleichen war zu sehen, dagegen fanden wir im Saal eine hubsche, junge Fran, die mit einem Kinde von etwa zwey Jahren herumtandelte, aber sogleich von dem beweglichen halbwirth derb ausgescholten daskand: Sie solle sich hinweg verfügen! hieß es, sie habe hier nichts zu thun. — Es ist boch hart daß bie

unich fortjagst, sagte sie, das Rind ift zu Sause nicht zu begütigen wenn du weg bist, und die Gerrn erlauben mir gewiß in deiner Gegenwart das Rleine zu beruhigen. Der Gemahl ließ es dabei nicht bewenden, sondern suchte sie fortzuschaffen, das Kind schrie in der Thure ganz erbarmlich und wir mußten zuletzt ernstlich verlangen, daß das hubsche Madamchen dabliebe.

Durch den Englander gewarnt war es keine Runft die Rombdie zu durchschauen, wir spielten die Reulinge, die Unschuldigen, er aber machte seine liebreiche Baterschaft auf das Beste gelten. Das Kind wirklich war am freundlichsten mit ihm, wahrscheinlich hatte es die angebliche Mutter unter der Thure gekneipt.

Und so war sie auch in der größten Unschuld dage: blieben als der Mann wegging, ein Empfehlungsschreiben an den Hausgeistlichen des Prinzen Biscaris zu überbringen. Sie dahlte fort bis er zurückkam und anzeigte, der Abbe murde selbst erscheinen uns von dem Raberen zu unterrichten.

Catania, Donnerstag ben 3 May 1787.

Der Abbe, der uns gestern Abend schon begrüßt hatte, erschien heute zeitig und führte uns in den Palast, welcher auf einem hoben Sockel einstdcig gebaut ist, und zwar saben wir zuerst das Museum, wo marmorne und eherne Bilder, Basen und alle Arten solcher

Alterthumer beisammenstehen. Wir hatten abermals Belegenheit unsere Renntniffe zu erweitern, besonders aber feffelte une ber Sturg eines Jupiters, beffen Ubauß ich schon aus Tischbeins Werkstatt kannte und welder größere Borguge befist als wir zu beurtheilen vermochten. Ein Sausgenoffe gab die nothigste historische Auskunft und nun gelangten wir in einen großen hoben Die vielen Stuble an den Banden umber zengten, daß große Gesellschaft fich mandmal bier ver-Wir fetten uns, in Erwartung einer gunfti= gen Aufnahme. Da kamen ein paar Frauenzimmer berein und gingen ber Lange nach auf und ab. Gie fprachen angelegentlich mit einander. Als fie uns gewahr= ten, stand der Abbe auf, ich defigleichen, wir neigten und. 3ch fragte: wer fie fenen? und erfuhr, bie jun= gere fen die Pringeffin, die altere eine edle Catanierin. Bir hatten une wieder gefett, fie gingen auf und ab wie man auf einem Marktplate thun murbe.

Wir wurden zum Prinzen geführt, der, wie man mir schon bemerkt hatte, und seine Münzsammlung aus besonderem Vertrauen vorwies, da wohl früher seinem Herrn Vater und auch ihm nachher bei solchem Vorzeigen manches abhanden gekommen und seine gewöhnliche Bezreitwilligkeit dadurch einigermaßen vermindert worden. Dier konnte ich nun schon etwas kenntnißreicher scheiznen, indem ich mich bei Betrachtung der Sammlung bes Prinzen Torremuzza belehrt hatte. Ich lernte wies

ber und half mir an jenem dauerhaften Bindelmannis ichen Faben, der und durch die verschiedenen Runfteposchen durchleitet, so ziemlich hin. Der Prinz von diesen Dingen vollig unterrichtet, da er teine Renner aber aufs merksame Liebhaber vor sich sah, mochte und gern in allem wornach wir forschten belehren.

Nachdem wir diesen Betrachtungen geraume Zeit, aber doch noch immer zu wenig gewidmet, standen wir im Begriff uns zu beurlauben, als er uns zu seiner Frau Mutter führte, woselbst die übrigen kleineten Kunstweite zu sehen waren.

Bir fanden eine ansehnliche, natürlich eble Frau, die und mit den Borten empfing: sehen Sie sich bei mir um, meine Herren, Sie finden hier alles noch wie es mein seliger Gemahl gesammelt und geordnet hat. Dieß danke ich der Frommigkeit meines Sohnes, der mich in seinen besten Zimmern nicht nur wohnen, sondern anch hier nicht das geringste entsernen oder verrücken läst was sein seliger Herr Vater anschaffte und aufstellte; wodurch ich den doppelten Vortheil habe, sowohl auf die so lange Jahre her gewohnte Weise zu leben, als anch, wie von jeher, die trefflichen Fremden zu sehen und nach her zu kennen, die, unsere Schätze zu betrachten, von so weiten Orten herkommen.

Sie schloft une darauf felbst ben Glasschrant auf, worin die Arbeiten in Bernstein aufbewahrt standen. Der Sicilianische unterscheidet sich von dem nordischen

barin, daß er von der durchsichtigen und undurchsichtigen Bache und honigfarbe durch alle Abschattungen eines gesättigten Gelbe bis zum schönsten hvacinthroth hinanssteigt. Urnen, Becher und andere Dinge waren baraus geschnitten, wozu man große bewundernswürdige Stude des Materials mitunter voraussetzen mußte. An diesen Gegenständen, so wie an geschnittenen Muscheln, wie sie in Trapani gefertigt werden, ferner an ausgesuchten Elsenbeinarbeiten, hatte die Dame ihre besondere Freude und wußte dabei manche heitere Geschichte zu erzählen. Der Fürst machte uns auf die ersteren Gegenstände aufsmerksam und so flossen einige Stunden vergnügt und bes lehrend vorüber.

Indessen hatte die Fürstin vernommen, daß wir Deutsche seyen, sie fragte daher nach herrn von Riedselel. Bartels, Münter, welche sie sammtlich gekannt und ihren Charakter und Betragen gar wohl unterscheisdend zu würdigen wußte. Wir trennten uns ungern von ihr und sie schien uns ungern wegzulassen. Dieser Inselzustand hat doch immer etwas Einsames, nur durch vorübergehende Theilnahme aufgefrischt und erhalten.

Uns führte der Geistliche alsdann in das Benedictinerkloster, in die Zelle eines Bruders, dessen, bei mäßis
gem Alter, trauriges und in sich zurückgezogenes Ansehn
wenig frohe Unterhaltung versprach. Er war jedoch der kunstreiche Mann, der die ungeheure Orgel dieser Kirs
che allein zu bändigen wußte. Als er unsere Bunsche mehr errathen als vernommen, erfüllte er fie schweigend; wir begaben uns in die sehr geräumige Kirche, die er, das herrliche Instrument bearbeitend, bis in den letten Winkel mit leisestem Hauch sowohl als gewaltsamsten Then durchsauselte und durchschmetterte.

Wer den Mann nicht vorher gefehen, hatte glauben muffen, es fen ein Riefe der folche Gewalt ausübe; ba wir aber feine Personlichkeit schon kannten, bewunderten wir nur, daß er in diesem Rampf nicht schon langst aufzgerieben sen.

## Catania, Freitag ben 4 Dap 1787.

Balb nach Tische kam ber Abbe mit einem Wagen, ba er uns den entferntern Theil der Stadt zeigen sollte. Beim Einsteigen ereignete sich ein wundersamer Rangstreit. Ich war zuerst eingestiegen und hatte ihm zur linken Hand gesessen, er einsteigend, verlangte ausdrücklich daß ich herumrücken und ihn zu meiner Linken nehmen sollte; ich bat ihn dergleichen Ceremonien zu unterlassen. Berzeiht! sagte er, daß wir also sigen, denn wenn ich meinen Plaß zu eurer Rechten nehme, so glaubt jederman daß ich mit euch fahre, sige ich aber zur Linken, so ist es ausgesprochen daß ihr mit mir fahrt, mit mir nämlich, der ich euch im Namen des Fürsten die Stadt zeige. Dagegen war freilich nichts einzuwenden und also geschah es.

Wir fuhren die Straßen hinaufwärts, wo die Lava, welche 1669 einen großen Theil dieser Stadt zerstörte, noch die auf unsere Tage sichtbar blieb. Der starre Feuerstrom ward bearbeitet wie ein anderer Fels, selbst auf ihm waren Straßen vorgezeichnet und theilweise gesbaut. Ich schlug ein unbezweiseltes Stuck des Geschmolzenen herunter, bedenkend, daß vor meiner Abreise aus Deutschland schon der Streit über die Bulcanität der Basalte sich entzündet hatte. Und so that ich's an mehrern Stellen, um zu mancherlei Abanderungen zu geslangen.

Waren jedoch Einheimische nicht selbst Freunde ihrer Gegend, nicht selbst bemüht, entweder eines Vortheils oder der Wissenschaft willen, das was in ihrem Revier merkwürdig ist zusammen zu stellen, so müßte der Reissende sich lang vergebens qualen. Schon in Neapel hatte mich der Lavenhändler sehr gefordert, hier, in einem weit höheren Sinne, der Ritter Gioeni. Ich fand in seiner reichen, sehr galant aufgestellten Sammlung die Laven des Aetna, die Basalte am Fuß desselben, verans dertes Gestein, mehr oder weniger zu erkennen; alles wurde freundlichst vorgezeigt. Am meisten hatte ich Zeoslithe zu bewundern, aus den schroffen im Meere stehens den Felsen unter Jaci.

Alls wir den Ritter um die Mittel befragten, wie man sich benehmen muffe um den Aetna zu besteigen, wollte er von einer Wagniß nach dem Gipfel, besonders in der

gegenmartigen Jahreszeit, gar nichts boren. Heber: haupt, fagte er, nachdem er une um Bergeihung gebeten, die bier ankommenden Kremben feben die Sache für allzuleicht an, wir andern Nachbarn bes Berges find schon zufrieden, wenn wir ein paarmal in unserm Leben die beste Gelegenheit abgepaßt und den Gipfel erreicht Brydone, der zuerft burch feine Befchreibung bie Luft nach diesem Feuergipfel entzundet, ift gar nicht hinauf gekommen; Graf Bord lagt ben Lefer in Ungewißbeit, aber auch er ift nur bis auf eine gewiffe Sohe gelangt, und fo konnte ich von mehrern fagen. Fur jetzt erftredt fich der Schnee noch allzuweit berunter und breitet unüberwindliche Sinderniffe entgegen. Benn Sie meinem Rathe folgen mogen, fo reiten Sie morgen. bei guter Beit, bis an den Sug des Monte Roffo, besteigen Sie diese Bobe; Sie werben von ba bes berrlichften Unblicks genießen und zugleich bie alte Lava bemerten, welche bort, 1669 entsprungen, unglidlicher weise sich nach ber Stadt hereinwälzte. Die Ausficht ift herrlich und deutlich; man thut beffer fich das Uebrige erzählen zu lassen.

Catania, Sonnabend ben 5 Map 1787.

Folgsam bem guten Rathe machten wir uns zeitig auf ben Weg und erreichten, auf unsern Maulthieren immer rudwarts schauend, die Region ber durch bie

Beit noch ungebandigten Laven. Badige Rlumpen und Tafeln starrten uns entgegen, durch welche nur ein zus fälliger Pfad von den Thieren gefunden murbe. der ersten bedeutenden Sohe hielten wir ftill. zeichnete mit großer Pracifion mas binaufmarts vor uns lag: die Lavenmaffen im Borgrunde, den Doppelgipfel bes Monte Roffo links, gerade über und bie Balber von Nicoloff, aus benen ber beschneite wenig raudende Gis pfel bervorftieg. Dir rudten bem rothen Berge naber, ich stigg hinauf: er ist gang aus rothem vulcanischem Grus, Niche und Steinen gusammengehauft. Um bie Mundung hatte fich bequem berumgeben laffen, hatte nicht ein gewaltsam sturmender Morgenwind jeben Schritt unficher gemacht; wollte ich nur einigermaßen fortkommen, fo mußte ich den Mantel ablegen, nun aber mar der hut jeden Augenblick in Gefahr in den Rrater getrieben zu werden und ich hinterdrein. Defihalb feste ich mich nieder um mich zu faffen und die Gegend zu überschauen; aber auch diefe Lage balf mir nichts: ber Sturm fam gerade von Often ber, über bas berrliche Land, bas nah und fern bis an's Meer unter mir lag. Den ausgedehnten Strand von Meffina bis Spras fus, mit seinen Rrummungen und Buchten, sab ich vor Mugen, entweder gang frei oder durch Felfen des Ufere nur wenig bedeckt. Als ich gang betaubt wieder herunter fam, hatte Rniep im Schauer feine Beit gut angewendet und mit garten Linien auf dem Papier gesichert,

was der wilde Sturm mich taum feben, vielweniger fefts halten ließ.

In dem Rachen des goldenen Lowen wieder angelangt, fanden wir den Lohnbedienten den wir nur mit Muhe uns zu begleiten abgehalten hatten. Er lebte daß wir den Gipfel aufgegeben, schlug aber für Morgen eine Spazierfahrt auf dem Meere, zu den Felsen von Jaci, andringlich vor: das sen die schönste Lustpartie, die man von Catania aus machen konne! man nehme Trank und Speise mit, auch wohl Geräthschaften um etwas zu wärmen. Seine Frau erbiete sich dieses Geschäft zu übernehmen. Ferner erinnerte er sich des Jubels, wie Engländer wohl gar einen Kahn mit Musik zur Begleitung genommen hatten, welche Lust über alle Borstellung sep.

Die Felsen von Jaci zogen mich heftig an, ich hatte großes Berlangen mir so schone Zeolithe herauszuschlasgen als ich bei Giveni gesehen. Man konnte ja die Sache kurz fassen, die Begleitung der Frau ablehnen. Aber der warnende Geist des Englanders behielt die Oberhand, wir thaten auf die Zeolithe Berzicht und bankten uns nicht wenig wegen dieser Enthaltsamkeit.

Unfer geistlicher Begleiter blieb nicht aus. Er führte und die Reste alter Baufunft zu sehen, zu welchen ber Be-

Catania, Sonntag ben 6 Dap 1787.

Beschauer freilich ein starkes Restaurationstalent mitbringen muß. Man zeigte die Reste von Wasserbehaltern, einer Naumachie und andere bergleichen Ruinen, die aber bei der vielfachen Zerstbrung der Stadt durch Laven, Erdbeben und Krieg bergestalt verschüttet und versenkt sind, daß Freude und Belehrung nur dem genausten Kenner alterthumlicher Baufunst daraus entspringen kann.

Eine nochmalige Aufwartung bei'm Prinzen lehnte ber Pater ab, und wir schieden beiderseits mit lebhaften Ausbrucken der Dankbarkeit und des Wohlwollens.

Taormina, Montag ben 7 May 1787.

Gott fen Dank, daß alles mas mir heute gefehen, schon genugsam beschrieben ift, mehr aber noch, daß Rniep fich vorgenommen hat, morgen den ganzen Tag oben zu zeichnen. Wenn man die Sohe der Felfenwande erstiegen hat, welche unfern bes Meerstrandes in bie . Sohe steilen, findet man zwen Gipfel durch ein Salb-Bas dieß auch von Natur fur eine rund verbunden. Gestalt gehabt haben mag, die Runft hat nachgeholfen und baraus ben amphitheatralischen Salbeirkel fur Buschauer gebildet; Mauern und andere Angebaude von Biegelsteinen sich anschließend, supplirten die nothigen Gange und Sallen. Um Fuße bes ftufenartigen Salb= cirfels erbaute man die Scene quer vor, verband baburch die beiden Kelsen und vollendete das ungeheuerste Natur= und Runftwerk.

Sett man sich nun dahin, wo ehmals die obersten Zuschauer saßen, so muß man gestehen, daß wohl nie ein Publicum im Theater solche Gegenstände vor sich gehabt. Rechts zur Seite auf höheren Felsen erheben sich Castelle, weiter unten liegt die Stadt, und obsiche Baulichkeiten aus neueren Zeiten sind, so standen doch vor Alters wohl eben dergleichen auf derselben Stelle. Nun sieht man an dem ganzen langen Gebirgsrücken des Aetna hin, links das Meerufer die nach Catania, ja Sprakus; dann schließt der ungeheure, dampfende Feuerberg das weite, breite Bild, aber nicht schrecklich, denn die mildernde Atmosphäre zeigt ihn entfernter und sanster als er ist.

Wendet man sich von diesem Anblick in die an der Ruckseite der Juschauer angebrachten Gange, so hat man die sammtlichen Felswände links, zwischen denen und dem Meere sich der Weg nach Wessina hinschlingt. Felsgruppen und Felsrucken im Meere selbst, die Kufte von Calabrien in der weitesten Ferne, nur mit Ausmerksamfeit von gelind sich erhebenden Wolken zu unterscheiden.

Bir stiegen gegen das Theater hinab, verweilten in beffen Ruinen, an welchen ein geschickter Architekt seine Restaurationsgabe wenigstens auf dem Papier versuchen sollte, unternahmen sodann uns durch die Garten eine Bahn nach der Stadt zu brechen. Allein hier erfuhren wir, was ein Zaun von nebeneinander gepflanzten Agaven für ein undurchdringliches Bollwerk sep: durch die

verschränkten Blätter sieht man durch und glaubt auch hindurch dringen zu konnen, allein die kräftigen Stacheln der Blattränder sind empfindliche Hindernisse; tritt man auf ein solches kolossales Blatt, in Hossung es werde uns tragen, so bricht es zusammen, und anstatt hinüber in's Freie zu kommen, fallen wir einer Nachbarpslauze in die Arme. Inlest entwickelten wir uns doch diesem Labyrinthe, genossen weniges in der Stadt, konnten aber vor Sonnenuntergang von der Gegend nicht scheiben. Unendlich schon war es zu beobachten, wie diese in allen Puncten bedeutende Gegend nach und nach in Kinsternis versank.

Unter Caormina, am Meer, Dienstag, ben 7 Map 1787.

Anjepen, mir vom Glud zugeführt, kann ich nicht genug preisen, ba er mich einer Burde entledigt, die mir unerträglich wäre und mich meiner eigenen Natur miedergibt. Er ist hinaufgegangen im Einzelnen zu zeich=
nen, was wir obenhin betrachtet. Er wird seine Bleisstifte manchmal spigen und ich sehe nicht, wie er fertig
werden will. Das hätte ich nun auch alles wiedersehen
komen! Erst wallte ich mit hinaufgehen, dann aber
reizte mich's hier zu bleiben, die Enge sucht ich, wie
der Bogel der sein Nest banen mochte. In einem schlechten vermahrlasten Banergarten habe ich mich auf Oran-

genäste gesetzt und mich in Grillen vertieft. Drangenafte worauf der Reisende sitt, klingt etwas wunderbar,
wird aber ganz naturlich, wenn man weiß daß der Drangenbaum, seiner Natur überlassen, sich bald über ber Burzel in Zweige trennt, die mit der Zeit zu entschiebenen Aesten werden.

Und so saß ich, ben Plan zu Nausstaa weiter benkend, eine bramatische Concentration ber Obyffee. 3ch
halte sie nicht für unmbglich, nur mußte man ben Grundunterschied bes Drama und ber Epopbe recht in's Auge
fassen.

Rniep ift herabgekommen und hat zwen ungeheure Blatter, reinlichst gezeichnet, zufrieden und vergnügt zurud gebracht. Beide wird er zum ewigen Gebachtniß an diesen herrlichen Tag fur mich ausführen.

Bu vergessen ist nicht, daß wir auf dieses schone Ufer unter dem reinsten himmel von einem kleinen Altan berabschauten, Rosen erblickten und Nachtigallen horten. Diese singen hier, wie man uns versichert, sechs Monate hindurch.

### Aus der Erinnerung.

War ich nun durch die Gegenwart und Thatigfeit eines geschickten Kunftlers und durch eigne, obgleich nur einzelne und schwächere Bemuhungen gewiß, daß mir von den intereffantesten Gegenden und ihren Theilen feste wohle

gewählte Bilber, im Umrif und nach Belieben auch ausgeführt, bleiben murden; fo gab ich um fo mehr einem nach und nach auflebenden Drange nach: die gegenwärtige berrliche Umgebung, bas Meer, die Inseln, die Bafen, burch poetische murbige Gestalten zu beleben und mir auf und aus diesem Local eine Composition zu bilden, in einem Sinne und in einem Jon, wie ich fie noch nicht hervorgebracht. Die Rlarheit bes himmels, ber Sauch bes Meeres, die Dufte, wodurch die Gebirge mit himmel und Meer gleichfam in Gin Element aufgelbft murden, alles dieß gab Nahrung meinen Borfagen; und indem ich in jenem Schonen offentlichen Garten zwi= ichen blühenden Beden von Dleander, durch Lauben von fruchttragenden Drangen = und Citronenbaumen mandelte, und zwischen andern Baumen und Strauchen, die mir unbekannt maren, verweilte, fühlte ich den fremden Ginfluß auf das allerangenehmfte.

Ich hatte mir, überzeugt, daß es für mich keinen bessern Commentar zur Odusse geben konne, als eben gerade diese lebendige Umgebung, ein Exemplar versschafft und las es nach meiner Art mit unglaublichem Antheil. Doch wurde ich gar bald zu eigner Production angeregt, die, so seltsam sie auch im ersten Augenblicke schien, mir doch immer lieber ward und mich endlich ganz beschäftigte. Ich ergriff nämlich den Gedanken, den Gegenstand der Nausikaa als Tragddie zu besbandeln.

Es ist mir selbst nicht mbglich abzusehen was ich baraus wurde gemacht haben, aber ich war über ben Plan bald mit mir einig. Der Hauptsinn war der: in der Nausstlaa eine treffliche, von vielen umwordene Jungsfrau darzustellen, die, sich keiner Reigung bewußt, alle Freyer bisher ablehnend behandelt, durch einen seltsaz men Fremdling aber gerührt aus ihrem Zustand heraustritt und durch eine voreilige Neußerung ihrer Neigung sich compromittirt, was die Situation vollkommen trazgisch macht. Diese einsache Fabel sollte durch den Reichthum der subordinirten Worive und besonders durch das Weer= und Inselhafte der eigentlichen Ausschlung und bes besondern Tons erfreulich werden.

Der erfte Act begann mit dem Ballspiel. Die unerwartete Bekanntschaft wird gemacht und die Bebenklichkeit den Fremden nicht selbst in die Stadt zu führen, wird schon ein Borbote der Neigung.

Der zwente Act exponirte das Saus des Alcinous, die Charaftere der Freger, und endigte mit Gintriet bes Uluffes.

Der britte war ganz ber Bedeutsamkeit des Abenteurers gewöhmet, und ich hoffte in der dialogieren Erzählung seiner Abenteuer, die von den verschsebenen Zuhorern sehr verschkeden aufgenommen werden, erwas Kunstliches und Erfreuliches zu leisten. Während der Erzählung erhöhen sich die Leidenschaften, und der tebhafte Antheil Naufikaa's an bem Frembling wird burch Wirkung und Gegenwirkung endlich hervorgeschlagen.

Im vierten Acte bethätigt Ulpsses außer ber Scene seine Tapferkeit, indessen die Frauen zurückbleiben und der Neigung, der Hoffnung und allen zarten Gefühlen Raum lassen. Bei den großen Bortheilen welche der Fremdling davon trägt, halt sich Nausikaa noch weniger zusammen und compromittirt sich unwiderruflich mit ihzen Landsleuten. Ulps der halb schuldig, halb unschuldig dieses alles veranlaßt, muß sich zuletzt als einen Scheidenden erklaren, und es bleibt dem guten Mädchen nichts übrig als im fünften Acte den Tod zu suchen.

Es war in dieser Composition nichts was ich nicht aus eignen Erfahrungen nach der Natur hatte ausmahlen können. Selbst auf der Reise, selbst in Gefahr Neigungen zu erregen, die, wenn sie auch kein tragisches Ende nehmen, doch schmerzlich genug, gefährlich und schällich werden können; selbst in dem Falle in einer so großen Entsernung von der Heimath abgelegne Gegenstände, Reiseadenteuer, Lebensvorfälle zu Unterhaltung der Gesellschaft mit lebhaften Farben auszumghlen, von der Jugend für einen Halbgott, von gesetzern Personen für einen Aufschneider gehalten zu werden, manche unsverdiente Gunst, manches unerwartete Hindernist zu ersfahren; das alles gab mir ein solches Attachement an diesen Plan, an diesen Vorsat, daß ich darüber meinen Aussenthalt zu Palermo, ja den größten Theil meiner

übrigen Sicilianischen Reise vertraumte. Beshalb ich benn auch von allen Unbequemlichkeiten wenig empfand, da ich mich auf bem überclassischen Boden in einer poetischen Stimmung fühlte, in der ich das, was ich erfuhr, was ich sah, was ich bemerkte, was mir entgegen kam, alles auffassen und in einem erfreulichen Gefäß bewaheren konnte.

Nach meiner lbblichen ober unlbblichen Gewohnheit schrieb ich wenig ober nichts bavon auf, arbeitete aber ben größten Theil bis auf's lette Detail im Geifte burch, wo es benn, burch nachfolgende Zerstreuungen zurud ges brangt, liegen geblieben, bis ich gegenwärtig nur eine flüchtige Erinnerung bavon zurudrufe.

Den 8 Map. Auf dem Bege nach Meffina.

Man hat hohe Kalkfelsen links. Sie werden farbiger und machen schine Meerbusen; dann folgt eine Art Gestein, das man Thonschiefer oder Grauwacke nennen mochte. In den Bachen sinden sich schon Granitgesschiebe. Die gelben Nepfel des Solanum, die rothen Blathen des Oleanders machen die Landschaft lustig. Der Fiume Nisi bringt Glimmerschiefer so wie auch die folgenden Bache.

Mittwoch ben 9 May 1787.

Bom Ostwinde bestürmt ritten wir zwischen dem rechter Hand wogenden Meere und den Felswänden hin, an denen wir vorgestern oben herab gesehen hatten, diessen Tag beständig mit dem Wasser im Kampse; wir kamen über unzählige Bäche, unter welchen ein größerer, Niss, den Shrentitel eines Flusses führt; doch diese Geswässer, so wie das Gerdle das sie mitbringen, waren leichter zu überwinden als das Meer, das heftig stürmte und an vielen Stellen über den Weg hinweg bis an die Felsen schlug und zurück auf die Wanderer spriste. Herrslich war das anzusehen und die seltsame Begebenheit ließ und das Unbequeme übertragen.

Zugleich sollte es nicht an mineralogischer Betrachtung fehlen. Die ungeheuren Kalkfelsen, verwitternd, stürzen herunter, beren weiche Theile burch die Bewegung der Wellen aufgerieben, die zugemischten, festeren übrig lassen, und so ist der ganze Strand mit bunten, hornsteinartigen Feuersteinen überdeckt, wovon mehrere Muster aufgepackt worden.

Und so gelangten wir nach Meffina, bequemten uns, weil wir keine Gelegenheit kannten, die erste Nacht in dem Quartier des Betturins zuzubringen, um uns den andern Morgen nach einem beffern Bohnort umzussehen. Diefer Entschluß gab gleich beim Eintritt ben

Meffina, Donnerstag den 10 Map 1787.

fürchterlichsten Begriff einer zerstörten Stadt; denn wir ritten eine Biertelstunde lang an Trummern nach Trummern vorbei, ehe wir zur Herberge kamen, die in diesem ganzen Revier allein wieder aufgebaut, aus den Fenstern des obern Stocks nur eine zackige Ruinenwüste übersehen ließ. Außer dem Bezirk dieses Gehöftes sparte man weder Mensch noch Thier, es war Nachts eine furchtbare Stille. Die Thüren ließen sich weder verschließen noch verriegeln, auf menschliche Gaste war man hier so wenig eingerichtet als in ähnlichen Pferdewohnungen, und doch schließen wir ruhig auf einer Matrate, welche der dienstfertige Betturin dem Wirthe unter dem Leibe weggeschwatzt hatte.

### Freitag, ben 11 Map 1787.

Heute trennten wir uns von dem madern Führer, ein gutes Trinkgeld belohnte seine sorgfältigen Dienste. Wir schieden freundlich, nachdem er uns vorher noch einen Lohnbedienten verschafft, der uns gleich in die beste herberge bringen und alles Merkwürdige von Messina vorzeigen sollte. Der Wirth, um seinen Bunsch uns los zu werden schleunigst erfüllt zu sehen, half Koffer und sämmtliches Gepäck auf das schneusste in eine angesnehme Wohnung schaffen, näher dem belebten Theile der Stadt, das heißt, außerhalb der Stadt selbst. Damit aber verhält es sich folgendermaßen. Nach dem

imgeheuren Unglick bas Meffina betraf, blieb, nach zwolftausend umgekommenen Ginwohnern, fur bie übrigen brenftigtaufend feine Bohnung: Die meiften Gebande waren niebergesturgt, die gerriffenen Mauern der übrigen gaben einen unfichern Aufenthalt; man errichtete baber eiligst im Norben von Meffina, auf einer großen Biefe, eine Breterftadt, von der fich am schnellsten berjenige einen Begriff macht, der zu Defizeiten ben Romerberg zu Frankfurt, den Markt zu Leipzig burchwanderte, benn alle Rramladen und Werkstätte sind gegen die Straße gebffnet, vieles ereignet fich außerhalb. find nur wenig größere Gebande auch nicht sonderlich gegen das Deffentliche verschloffen, indem die Bewohner manche Zeit unter freiem Himmel zubringen. So mobnen sie nun schon dren Jahre, und diese Buden =, But= ten =, ja Beltwirthschaft hat auf ben Charafter ber Gin= wohner entschiedenen Ginfluß. Das Entsetzen über jenes ungeheure Ereigniß, Die Furcht vor einem ahnlichen, treibt fie ber Freuden des Augenblicks mit gutmuthigem Arobfinn zu genießen. Die Sorge vor neuem Unbeil ward am einundzwanzigsten April, also ungefähr vor amangig Tagen, erneuert, ein merklicher Erdftoß erschätterte ben Boben abermals. Man zeigte uns eine fleine Rirche, wo eine Maffe Menschen, gerabe in bem Augenblick zusammengebrangt, biefe Erschütterung empfanben. Ginige Personen bie barin gewefen, schienen fich von ihrem Schreden noch nicht erholt zu baben.

Bei'm Aufsuchen und Betrachten bieser Gegenstände leitete uns ein freundlicher Consul, der, unaufgesorbert, vielfache Sorge für uns trug — in dieser Trummerwüste mehr als irgendwo dankbar anzuerkennen. Zugleich auch, da er vernahm daß wir bald abzureisen wunschten, machte er uns einem Franzdisschen Rauffahrer bekannt, der im Begriff stehe nach Neapel zu segeln. Doppelt erwünscht, da die weiße Flagge vor den Seeraubern sichert.

Eben hatten wir unserm gutigen Führer den Bunsch zu erkennen gegeben, eine der größern, obgleich auch nur einstödigen Hutten inwendig, ihre Einrichtung und extemporirte Haushaltung zu sehen, als ein freundlicher Mann sich an uns anschloß, der sich bald als Franzbstsscher Sprachmeister bezeichnete, welchem der Consul, nach vollbrachtem Spaziergange, unsern Bunsch solch ein Gebäude zu sehen eröffnete, mit dem Ersuchen uns bei sich einzusuhren und mit den Seinigen bekannt zu machen.

Bir traten in die mit Bretern beschlagene und gebeckte Sutte. Der Einbruck war vollig wie der jener Meßbuden, wo man wilde Thiere oder sonstige Abenteuer für Geld sehen läßt: das Zimmerwerk an den Banden wie am Dache sichtbar, ein grüner Borhang sonderte den vordern Raum, der nicht gedielt, tennenartig geschlagen schien. Stuble und Tische befanden sich da, nichts weiter von Sausgeräthe. Erleuchtet war der Platz von oben durch zufällige Deffnungen der Breter. Wir discurirten eine

Zeit lang und ich betrachtete mir die grune Sulle und bas barüber sichtbare innere Dachgebalte, als auf einmal, huben und druben des Vorhangs, ein paar allerliebste Måbchenkopfchen neugierigheraus gudten, schwarzaugig, schwarzlodig, die aber sobald fie sich bemerkt saben wie ber Blig verschwanden, auf Ansuchen des Consuls jeboch, nach so viel verflossener Zeit als nothig mar sich anzuziehen, auf wohlgeputten und niedlichen Rorperchen wieder hervortraten und fich mit ihren bunten Rleibern gar zierlich vor dem grunen Teppich ausnahmen. Aus ihren Fragen konnten wir wohl merken daß fie uns fur fabelhafte Befen aus einer andern Belt hielten, in welchem liebenswurdigen Jrrthum fie unsere Antworten nur mehr bestårfen mußten. Auf eine beitere Beise mablte ber Consul unsere mahrchenhafte Erscheinung aus; die Unterhaltung war sehr angenehm, schwer sich zu Bor der Thur erst fiel uns auf, daß wir die innern Raume nicht gesehen und die Sausconstruction über die Bewohnerinnen vergeffen hatten.

# Messina, Sonnabend ben 12 May 1787.

Der Consul, unter andern, sagte daß es wo nicht unumgänglich nothig doch wohl gethan sen dem Gouverneur aufzuwarten, der, ein wunderlicher alter Mann, nach Laune und Borurtheil eben so gut schaden als nugen tonne; dem Consul werde es zu Gunsten gerechnet, wenn er bedeutende Fremde vorstelle, auch wiffe der Ankomms ling nie, ob er diefes Mannes auf eine oder andere Beise bedurfe. Dem Freunde zu gefallen ging ich mit.

In's Borgimmer tretend borten wir brinne gang ents seslichen garm, ein Laufer mit Bulcinell = Gebarben raunte bem Conful in's Dhr: bbfer Tag! gefahrliche Stunde! Doch traten wir hinein und fanden ben uralten Gouverneur, une ben Ruden gugewandt, gunachft bes Feufters an einem Tifche figen. Große Saufen vergelbter alter Briefschaften lagen por ibm, von benen er die unbeschriebenen Blatter mit größter Gelaffenbeit abschnitt und feinen haushaltischen Charafter baburch zu erkennen gab. Bahrend diefer friedlichen Beichaftigung schalt und fluchte er furchterlich auf einen anftanbigen Mann los, ber, feiner Rleibung nach, mit Malta verwandt fenn konnte und fich mit vieler Gemutherube und Pracifion vertheidigte, wozu ihm jedoch wenig Raum Der Gescholtene und Angeschriene suchte mit Fassung einen Berdacht abzulehnen, den der Gouverneur, so schien es, auf ihn, als einen ohne Befugniff mehrmale Un = und Abreisenden, mochte geworfen haben, ber Mann berief fich auf feine Paffe und bekannten Berhaltniffe in Reapel. Dief aber half alles nichts, ber Gouverneur gerschnitt seine alten Briefschaften, sonberte das weiße Papier forgfältig und tobte fortmabrend.

Außer uns beiden ftanden noch etwa amblf Personen in einem weiten Rreise, Diefes Thiergefechtes Zeugen,

uns wahrscheinlich den Platz an der Thure beneidend, als gute Gelegenheit wenn der Erzürnte alleufalls den Krückenstock erheben und dreinschlagen sollte. Die Gestichtszüge des Consuls hatten sich bei dieser Scene merklich verlängert; mich trostete des Laufers possenhafte Nähe, der, draußen vor der Schwelle, hinter mir allerelei Faren schnitt, mich, wenn ich manchmal umblickte, zu beruhigen, als habe das so viel nicht zu bedeuten.

Auch entwirrte sich der gräßliche Handel noch ganz gelinde, der Gouverneur schloß damit: es halte ihn zwar nichts ab den Betretenen einzusteden und in Bermahrung zappeln zu lassen, allein es möge dießmal hingehen, er solle die paar bestimmten Tage in Rossina bleiben, alsdann aber sich fortpacken und niemalswiederkehren. Ganz ruhig, ohne die Miene zu verändern, beurlaubte sich der Mann, grüßte anständig die Bersammlung und uns besonders, die er durchschneiden mußte um zur Thure zu gelangen. Als der Gouverneur ihm noch etwas nachzuschelten sich ingrimmig umkehrte, erblickte er uns, saste sich sogleich, winkte dem Consul und wir traten an ihn heran.

Ein Mann von sehr hohem Alter, gehadten Dauptes, unter grauen struppigen Augenbrauen schmarze, tiefliegende Blide hervorsendend; nun ein ganz anderer als kurz zuvor. Er hieß mich zu sich sigen, fragte, in seinem Geschäft ununterbrochen fortsahrend, nach mancherslei, worüber ich ihm Bescheid gab, zulest fügte er hinzu;

ich sen so lange ich hier bliebe zu seiner Tafel geladen. Der Consul, zufrieden wie ich, ja noch zufriedener weil er die Gefahr der wir entronnen besser kannte, flog die Treppe hinunter und mir war alle Lust vergangen dieser komenhohle je wieder nah' zu treten.

## Meffina, Sonntag ben 15 Map 1787.

Iwar bei hellstem Sonnenschein in einer angenehmern Wohnung erwachend fanden wir uns doch immer in dem unseligen Messina. Einzig unangenehm ist der Andlick der sogenannten Palazzata, einer sichelsbrmigen Reihe von wahrhaften Palästen, die, wohl in der Länge einer Viertelstunde, die Rhede einschließen und bezeichnen. Alles waren steinerne, vierstodige Gebäude, von welchen mehrere Vorderseiten bis auf Dauptgesims noch völlig stehen, andere bis auf den britten, zweyten, ersten Stock heruntergebrochen sind; so daß diese ehemalige Prachtreihe nun auf widerlichste zahnluckig ersscheint und auch durchlöchert: denn der blaue Himmel schaut beinahe durch alle Fenster. Die inneren eigentlichen Wohnungen sind sämmtlich zusammengestürzt.

An diesem seltsamen Phanomen ift Ursache, baß, nach der von Reichen begonnenen architektonischen Prachtsanlage, weniger begüterte Nachbarn, mit dem Scheine wetteifernd, ihre alten, aus größern und kleinern Flußegeschieben und vielem Kalk zusammengekneteten Saufer bin-

hinter neuen aus Quaderstuden aufgeführten Borberfeis ten versteckten. Jenes an fich icon unfichere Gefage mußte, von der ungeheuern Erschutterung aufgelbit und zerbrbcelt. zusammenstürzen; wie man benn unter manchen bei so großem Ungluck vorgekommenen wunder= baren Rettungen auch folgendes erzählt: der Bewohner eines folden Gebandes fen im furchtbaren Augenblick gerade in die Mauervertiefung eines Fenftere getreten, bas Saus aber hinter ihm vollig zusammengefturzt und fo habe er, in ber Sohe gerettet, den Augenblick feiner Befreiung aus diesem luftigen Rerter beruhigt abgewar= Daß jene aus Mangel naher Bruchsteine fo schlechte Bauart hauptsächlich schuld an dem volligen Ruin der Stadt gemesen, zeigt die Beharrlichkeit folider Gebaude. Der Jesuiten Collegium und Rirche, von tudytigen Quabern aufgeführt, fiehen noch unverlett in ihrer anfang= lichen Tuchtigkeit. Dem sen aber wie ihm wolle, Messina's Unblick ift außerft verdrieglich und erinnert an die Urzeiten wo Sifaner und Sifuler diesen un= ruhigen Erdboden verließen und die westliche Rufte Sicis liens bebauten.

Und so brachten wir unsern Morgen zu, gingen bann im Gasthof ein frugales Mahl zu verzehren. Wir saßen noch ganz vergnügt beisammen, als der Bediente des Consuls athemlos hereinsprang und mir verkündigte: der Gouverneur lasse mich in der ganzen Stadt suchen; er habe mich zur Tafel geladen und nun bleibe ich aus. Der

Consul lasse mich auf's inftandigste bitten, auf der Stelle hinzugehen, ich mochte gespeist haben oder nicht, mochte aus Vergessenheit oder aus Vorsatz die Stunde versäumt haben. Run fühlte ich erst den unglaublichen Leichtsinn womit ich die Einladung des Cyklopen aus dem Sinne geschlagen, froh daß ich das erstemal entwischt. Der Bediente ließ mich nicht zaudern, seine Vorstellungen waren die dringendsten und triftigsten: der Consul ristire, hieß es, daß jener wuthende Despot ihn und die ganze Nation auf den Kopf stelle.

Indeffen ich nun Saare und Kleider zurechte putte, faste ich mir ein Serz und folgte mit heiterm Sinne meinem Führer, Odpffeus den Patron anrufend und mir feine Vorfprache bei Pallas Athene erbittend.

In der Sohle des Lowen angelangt, ward ich vom lustigen Laufer in einen großen Speisesaal geführt, wo etwa vierzig Personen, ohne daß man einen Laut vernommen hatte, an einer langlichrunden Zafel saßen. Der Platz zur Rechten des Gouverneurs war offen, wo-hin mich der Laufer geleitete.

Nachdem ich den hausherrn und die Gaste mit einer Berbeugung gegrüßt, setzte ich mich neben ihn, entschuldigte mein Außenbleiben mit der Beitläuftigkeit der Stadt und dem Frrthum in welchen mich die ungewöhnliche Stundenzahl schon mehrmals geführt. Er versetze mit glühendem Blick: man habe sich in fremden Landen nach den jedesmaligen Gewohnheiten zu erkundis

gen und zu richten. Ich erwiderte, dieß sen jederzeit mein Bestreben, nur hatte ich gefunden, daß bei den besten Worsassen man gewöhnlich die ersten Tage, wo und ein Ort noch neu und die Verhaltnisse unbekannt seven, in gewisse Fehler verfalle, welche unverzeihlich scheinen mußten, wenn man nicht die Ermüdung der Reise, die Zerstreuung durch Gegenstände, die Sorge für ein leidliches Unterkommen, ja sogar für eine welztere Reise als Gründe der Entschuldigung möchte gelten lassen.

Er fragte darauf, wie lange ich hier zu bleiben gebachte. 3ch versetzte, daß ich mir einen recht langen Aufenthalt muniche, damit ich ihm die Dankbarkeit fur bie mir erwiesene Gunft durch die genauefte Befolgung feiner Befehle und Anordnungen bethätigen kounte. Nach einer Pause fragte er sodann: was ich in Mesuna gesehen habe. 3ch erzählte furglich meinen Morgen mit einigen Bemerkungen und fugte bingu, bag ich am meiften bewundert die Reinlichkeit und Ordnung in den Straffen dieser zerstorten Stadt. Und wirklich mar bewunderungewurdig, wie man die fammtlichen Strafen von Trummern gereinigt, indem man den Schutt in bie zerfallenen Mauerstätten felbst geworfen, die Steine bas gegen an die Saufer augereiht, und badurch bie Witte ber Straffen frei, bem Sandel und Bandel offen wieder übergeben. Diebei konnte ich bem Chrenmuntie mit ber Wahrheit schmeicheln, indem ich ihm versicherte, daß alle Messineser bankbar erkennten biese Wohlthat seiner Borsorge schuldig zu senn. — Erkennen sie es, brummte er, haben sie doch früher genug über die Hatte geschrien mit der man sie zu ihrem Bortheile nothigen mußte. Ich sprach von weisen Absichten der Regierung, von höshern Zwecken die erst später eingesehen und geschätzt werzden könnten und dergleichen. Er fragte, ob ich die Jesuitenkirche gesehen habe, welches ich verneinte; worzauf er mir denn zusagte daß er mir sie wolle zeigen lass sen und zwar mit allem Zubehbr.

Bahrend biefem burch wenige Paufen unterbrochenen Gespräche sah ich die übrige Gesellschaft in bem tiefften Stillschweigen, nicht mehr fich bewegen als nothig bie Biffen zum Munde zu bringen. Und fo ftanden fie, als die Tafel aufgehoben und der Raffee gereicht mar, wie Bachepuppen ringe an den Banden. 3ch ging auf ben Sausgeiftlichen los, ber mir die Rirche zeigen follte, ibm jum voraus fur feine Bemuhungen zu banten; er wich gur Ceite, indem er bemuthig verficherte, die Befehle Ihro Ercelleng habe er gang allein vor Augen. redete darauf einen jungen, nebenftehenden Fremden an, bem es auch, ob er gleich ein Kranzose war, nicht ganz wohl in feiner haut zu fenn schien; demn auch er war verstummt und erstarrt wie die gange Gesellschaft, worunter ich mehrere Gefichter fah, die ber gestrigen Scene mit dem Malteserritter bedenklich beigewohnt hatten.

Der Gouverneur entfernte fich und nach einiger Zeit

fagte mir der Beiftliche: es fen nun an der Stunde gu Ich folgte ibm, die übrige Gesellschaft batte fich stille stille verloren. Er führte mich an das Portal ber Jesuitenkirche, bas, nach ber bekannten Architektur biefer Bater, prunthaft und wirklich imposant in die Luft ftebt. Gin Schließer tam und icon entgegen und lub jum Gintritt, ber Geiftliche bingegen bielt mich gurud, mit der Beisung, daß wir zuvor auf den Gouverneur zu warten hatten. Dieser fuhr auch bald heran, hielt auf dem Plate unfern der Rirche und winkte, worauf wir bren gang nah an feinem Rutschenschlag uns vereinigten. Er gebot bem Schließer daß er mir nicht allein die Rirche in allen ihren Theilen zeigen, sondern auch die Geschichte ber Altare und anderer Stiftungen umftanblich erzählen solle: ferner habe er auch die Sacristenen aufauschließen und mich auf alles bas barin enthaltene Merkwurdige aufmerksam zu machen. Ich sen ein Mann ben er ehren wolle, ber alle Ursache baben solle in seinem Baterlande ruhmlich von Messina zu sprechen. Berfaumen Sie nicht, fagte er darauf ju mir gewandt mit einem Racheln, in sofern feine Buge beffen fabig maren, verfaumen Sie nicht so lange Sie bier find zur rechten Stunde an Tafel zu tommen, Sie follen immer wohl empfangen senn. 3ch batte kaum Zeit ihm bierauf verehrlich zu erwidern. Der Bagen bewegte fich fort.

Bon biefem Augenblick an ward auch der Geistliche beiterer, wir traten in die Kirche. Der Castellan, wie

man ihn wohl in diesem entgottesbiensteten Zanderpelaste nennen durfte, schickte sich an, die ihm scharf empsohlene Pflicht zu erfüllen, als der Consul und Aniep
in das leere Heiligthum berein stürzten, mich umarmten
und eine leidenschaftliche Freude ausdrückten, mich, den
sie schon in Gewahrsam geglaubt, wieder zu sehen. Sie
hatten in Hollenangst gesessen, die der gewandte Laufer,
wahrscheinlich vom Consul gut pensionirt, einen glücklichen Ausgang des Abenteuers unter hundert Possen erzählte, worauf denn ein erheiternder Frohsun sich über
die beiden ergoß, die mich sogleich aufsuchten, als die
Ausmerksamkeit des Gouverneurs wegen der Airche ihnen
bekannt geworden.

Indessen standen wir vor dem Hochaltare, die Auslegung alter Kostbarkeiten vernehmend. Säulen von Lapis Lazuli, durch bronzene, vergoldete Stäbe gleichsam
cannelirt, nach Florentinischer Art eingelegte Pilaster
und Füllungen; die prächtigen Sicilianischen Achabe in
Ueberstuß, Erz und Bergoldung sich wiederholend und
alles verbindend.

Nun war es aber eine wunderbare contrapunctische Zuge, wenn Aniep und der Consul die Berlegenheit des Abenteuers, der Borzeiger dagegen die Roftbarkeiten der noch wohl erhaltenen Pracht verschränkt vortrugen, beibe von ihrem Gegenstand durchdrungen; wobei ich denn das doppelte Vergnügen hatte, den Werth meines glücklichen Entkommens zu fühlen und zugleich die Siels

lianischen Gebirgsproducte, um die ich mir schon manche Muhe gegeben, architektonisch angewendet zu feben.

Die genaue Kenntniß ber einzelnen Theile woraus bieser Prunk zusammengesetzt war, verhalf mir zur Entsbeckung, daß ber sogenannte Lapis Lazuli jener Saulen eigentlich nur Calcara sey, aber freilich von so schohner Farbe als ich sie noch nicht gesehn und herrlich zusammengesügt. Aber auch so blieben diese Saulen noch immer ehrwürdig: denn es setzt eine ungeheure Menge jenes Materials voraus, um Stücke von so schohner und gleicher Farbe aussuchen zu konnen und dann ist die Bemühung des Schneidens, Schleisens und Polirens hochst bedeutend. Doch was war jenen Vätern unüberwindlich?

Der Consul hatte inbessen nicht aufgehort mich über mein bedrohliches Schicksal aufzuklären. Der Gouverneur nämlich, mit sich selbst unzufrieden daß ich von seinem gewaltsamen Betragen gegen den Quasi-Malteser
gleich bei'm ersten Eintritt Zeuge gewesen, habe sich vorgenommen mich besonders zu ehren und sich darüber einen Plan festgesetzt, dieser habe durch mein Außenbleiben gleich zu Anfang der Ausführung einen Strich erlitten. Nach langem Warten sich endlich zur Tasel setzend,
habe der Despot sein ungeduldiges Misvergnügen nicht
verbergen konnen und die Gesellschaft sen in Furcht gestanden, entweder bei meinem Kommen oder nach aufgehobener Tasel eine Scene zu erleben.

Indeffen suchte der Rufter immer wieder das Wort

zu erhaschen, biffnete bie geheimen Raume, nach schonen Berhaltniffen gebaut, anständig ja prachtig verziert, auch war darin noch manches bewegliche Kirchengerathe übrig geblieben, bem Ganzen gemäß geformt und geputt. Bon ebeln Metallen sah ich nichts, so wenig als von ältern und neuern achten Kunstwerken.

Unfere Stalianifc = Deutsche Auge, denn Vater und Rufter pfalmodirten in der erften, Aniep und Conful in ber zweyten Sprache, neigte fich zu Ende, als ein Officier fich ju uns gefellte ben ich bei Tafel gefeben. gehorte jum Gefolge bes Gouverneurs. Dien kounte wieder einige Beforgniß erregen, befunders ba er fich erbot mich an den Safen zu führen, wo er mich an Duncte bringen wolle, die Fremden sonst unzugänglich seven. Meine Kreunde sahen sich an, ich ließ mich jedoch nicht abhalten allein mit ibm ju geben. Rach einigen gleich gultigen Gefprachen, begann ich ihn gutraulich angures den und gestand: bei Tafel gar wohl bemerkt zu baben, baß mehrere stille Beisiger mir durch ein freundliches Beichen zu verstehen gegeben, daß ich nicht unter weltfremden Menschen allein, sonbern unter Rreunden, ja Brudern mich befinde und defhalb nichts zu besorgen habe. 3ch halte fur Pflicht ihm zu danken und um Erstattung gleichen Danks an die übrigen Freunde zu er-Sierauf erwiderte berfelbe: bag fie mich um fo suchen. mehr zu beruhigen gesucht, als fie bei Renntniß ber Ges mutheart ihres Vorgesetzten fur mich eigentlich nichts

befürchtet batten; benn eine Explosion wie die gegen den Malteser sen nur selten und gerade wegen einer sol= chen mache fich der murdige Greis felbst Bormurfe, bute fich lange, lebe bann eine Beile in einer forglofen Si= derheit seiner Pflicht, bis er benn endlich, burch einen unerwarteten Borfall überrascht, wieder zu neuen Seftigkeiten bingeriffen werbe. Der wadere Freund fette hingu, daß ihm und feinen Genoffen nichts munfchenes werther mare, als mit mir fich genauer zu verbinden, weßhalb ich die Gefälligkeit haben mochte mich naber gu bezeichnen, wozu sich heute Nacht die beste Gelegenheit finden werde. 3ch wich diesem Berlangen hoflich aus. indem ich ihn bat mir eine Grille zu verzeihen: ich munsche namlich auf Reisen bloß als Mensch angeseben zu werben, konne ich als ein solcher Vertrauen erregen und Theilnahme erlangen, fo fen es mir angenehm und erwunscht; in andere Berhaltniffe einzugehen verboten mir mancherlei Grunde.

Ueberzeugen wollt' ich ihn nicht, denn ich durfte ja nicht sagen was eigentlich mein Grund war. Merkwürs dig genug aber schien mir's, wie schon und unschuldig die wohldenkenden Männer unter einem despotischen Regiment sich zu eignem und zu der Fremdlinge Schutz versbündet hatten. Ich verhehlte ihm nicht daß ich ihre Berhältnisse zu andern Deutschen Reisenden recht wohl kenne, verbreitete mich über die löblichen Zwecke die erzeicht werden sollten und setze ihn immer mehr in Erz

staumen über meine vertranliche Hartnäckigkeit. Er vers suchte alles Mögliche mich aus meinem Incognito hers vorzuziehen, welches ihm nicht gelang, theils, weil ich einer Gefahr entronnen mich nicht zwecklos in eine and dere begeben konnte, theils, weil ich gar wohl bemerkte die Ansichten dieser wackern Insulaner seven von den meinigen so sehr verschieden, daß ihnen mein näherer Umgang weder Freude noch Trost bringen konne.

Dagegen wurden Abends mit bem theilnehmenben und thatigen Conful noch einige Stunden verbracht, ber benn auch die Scene mit bem Malteser aufflarte. Es fen dieser awar kein eigentlicher Abenteurer, aber ein unruhiger Ortwechsler. Der Gouverneur, aus einer großen Ramilie, wegen Ernft und Tuchtigfeit verebrt, wegen bebeutender Dienfte geschätt, ftebe boch im Rufe unbegranzten Eigenwillens, zaumlofer Beftigfeit und ehernen Starrfinns. Argwohnisch als Greis und Despot, mehr beforgt als überzeugt daß er Reinde bei Sofe habe, haffe er folche hin und wieder ziehende Riguren, die er durchans fur Spione halte. Diegmal sen ihm ber Rothrod in die Quer gekommen, ba er nach einer ziem: lichen Paufe fich wieder einmal im Born habe ergeben muffen, um die Leber ju befreien.

Messina und auf der See, Montag den 13 May 1787.

Beide wir ermachten mit gleicher Empfindung, verbrieflich, bag mir burch ben erften muften Aublick von Welfina zur Ungeduld gereizt, uns entschloffen batten mit dem Krangbisichen Rauffahrer die Rudfahrt abzufchließen. Rach bem gludlich beendigten Abentener mit dem Gouverneur, bei dem Berhaltniß zu wackern Mannern, benen ich mich nur naber zu bezeichnen brauchte, aus dem Besuch bei meinem Banquier, ber auf bem Lande in der angenehmften Gegend mohnte, ließ fich für einen langern Aufenthalt in Messing bas Augenehmfte Ruiep, von ein paar hubschen Kindern wohl unterhalten, wunschte nichts mehr als die langere Dauer bes fonft verhaßten Begenwindes. Indellen war die Lage unangenehm, alles mußte gepackt bleiben und wir jeden Augenblick bereit senn zu scheiden.

So geschah benn auch bieser Aufrus gegen Miktag, wir eilten an Bord und fanden unter ber am User verssammelten Menge auch unsern guten Cousul, von dem wir dankbar Abschied nahmen. Der gelbe Laufer brängte sich auch herbei, seine Ergöhlichkeiten abzuholen. Dieser ward nun belohnt und beamferagt, seinem Geren unsers Abreise zu melden und mein Außenbleiben von Tasel zu entschuldigen. — Wer absegelt ist entschuldigt! rief er aus, sodann mit einem seltsamen Sprung sich undehrend war er verschwunden.

Im Schiffe selbst sab es nun anders aus als auf der Neapolitanischen Corvette; boch beschäftigte uns, bei allmählicher Entfernung vom Ufer, die berrliche Anficht bes Palafteirtels, ber Citabelle, ber binter ber Stabt aufsteigenden Berge. Calabrien an der andern Seite. Run ber freie Blid in die Meerenge nord = und fubmarts, bei einer ausgebehnten, an beiben Seiten fcbn beuferten Breite. Als wir biefes nach und nach auftaunten, ließ man und linke, in ziemlicher Ferne, einige Bemegung im Waffer, rechts aber, etwas naber, einen vom Ufer fich auszeichnenden Kelsen bemerten, jene als Charnbbis, diesen als Schla. Man bat fich bei Gelegenheit beider, in der Natur so weit aus einander ftebenden, von dem Dichter fo nah Bufammengerudten Mertwirbigkeiten über die Rabelen der Poeten beschwert und nicht bedacht, daß die Einbildungefraft aller Menfchen burch: aus Gegenstände, wenn fie fich folche bebeutend porffels len will, hober als breit imaginirt und baburch bem Bilbe mehr Charafter, Ernft und Burbe verschafft. Tausendmal habe ich klagen horen, daß ein durch Ergablung gekannter Gegenstand in der Gegenwart nicht mehr befriedige; die Urfache hievon ift immer diefelbe: Ein bilbung und Gegenwart verhalten fich wie Voefie und Profa, jene wird die Gegenstande machtig und fteil benten, diese sich immer in die Rlache verbreiten. Landschaftsmahler bes fechzehnten Jahrhunderts gegen bie unfrigen gehalten, geben bas auffallenbite Beifpiel.

Eine Zeichnung von Jodocus Momper neben einem Aniep'schen Contour wurde den ganzen Contrast fichtbar machen.

Mit folden und ahnlichen Gesprächen unterhielten wir uns, indem felbst für Aniep die Rusten, welche zu zeichnen er schon Anstalt getroffen hatte, nicht reizend genug waren.

Mich aber befiel abermals die unangenehme Empfindung der Seekrankheit, und hier war dieser Zustand nicht wie bei der Ueberfahrt burch bequeme Absonderung gemilbert; doch fand sich die Cajute groß genug um mehrere Versonen einzunehmen, auch an guten Matragen 3ch nahm die horizontale Stellung mar kein Mangel. wieder an, in welcher mich Aniep gar vorsorglich mit rothem Bein und gutem Brod ernahrte. In biefer Lage wollte mir unfere ganze Sicilianische Reise in keinem angenehmen Lichte erscheinen. Wir hatten doch eigentlich nichts gesehen, als burchaus eitle Bemuhungen bes Menschengeschlechts sich gegen bie Gewaltsamkeit ber Natur, gegen die hamische Tucke ber Zeit und gegen den Groll ihrer eigenen feindseligen Spaltungen zu erbalten. Die Rarthager, Griechen und Romer und fo viele nachfolgende Wolferschaften haben gebaut und gerftort. Selinunt liegt methobisch umgeworfen, die Tempel von Girgenti niederzulegen waren zwen Jahrtausenbe nicht hinreichend, Catania und Messina zu verderben wenige Stunden, wo nicht gar Augenblicke.

wahrhaft seetranten Betrachtungen eines auf ber Boge bes Lebens bin und wieber Geschautelten ließ ich nicht herrschaft gewinnen.

Auf der See, Dienstag den 13 Map 1787.

Meine hoffnung dießmal ichneller nach Meapel ju oder von der Seefrantheit eber befreit au fenn, mar nicht eingetroffen. Berschiedenemal versuchte ich, burch Aniev angeregt, auf bas Berbed zu treten, allein ber Genuß eines fo mannichfaltigen Schonen war mir verfagt, nur einige Borfalle ließen mich meinen Schwindel vergeffen. Der gange himmel war mit einem weißlichen Wolfendunft umzogen, burch welchen bie Sonne, ohne daß man ihr Bild batte unterscheiben fonnen, das Meer überleuchtete, welches die fcbnite himmeleblaue zeigte bie man nur feben famn. Gine Schaar Delphine begleitete bas Schiff, ichwimmend und fpringend blieben fie ihm immer gleich. Dich baucht fie hatten bas aus der Tiefe und Kerne ihnen als ein fcmarger Punct erscheinende Schwimmgebaube fur irgend einen Raub und willfommene Behrung gehalten. Bom Schiff aus wenigstens behandelte man fie nicht als Geleitsmanner, fondern wie Feinde: einer warb mit bem Sarpun getroffen, aber nicht berangebracht.

Der Wind blieb ungunftig, ben unfer Schiff in verschiedenen Richtungen fortstreichend nur überliften tounte. Die Ungebuld hierüber ward vermehrt als einige erfahrne Reisende versicherten: weder Hauptmann noch Steurer verstünden ihr Handwerk, jener möge wohl als Kaufsmann, dieser als Matrose gelten, für den Werth so viesler Menschen und Güter seven sie nicht geeignet einzustehen.

Ich ersuchte diese übrigens braven Personen ihre Bessorgnisse geheim zu halten. Die Anzahl der Passagiere war groß, darunter Beiber und Kinder von verschiedenem Alter, denn alles hatte sich auf das Franzdsische Fahrzeug gedrängt, die Sicherheit der weißen Flagge vor Seeraubern, sonst nichts weiter bedenkend. Ich stellte vor, daß Mistrauen und Sorge jeden in die peinslichste Lage versezen wurde, da bis jest alle in der farbund wappenlosen Leinwand ihr Heil gesehen.

Und wirklich ist zwischen himmel und Meer bieser weiße Zipfel als entscheibender Talisman merkwürdig genug. Wie sich Abfahrende und Zurückbleibende noch mit geschwungenen weißen Taschentüchern begrüßen und dadurch, wechselseitig, ein sonst nie zu empfindendes Gestühl der scheidenden Freundschaft und Neigung erregen, so ist hier in dieser einfachen Fahne der Ursprung gebeiligt; eben als wenn einer sein Taschentuch an eine Stange besestigte, um der ganzen Welt anzukündigen, es komme ein Freund über Weer.

Mit Bein und Brod von Zeit zu Zeit erquidt, zum Berdruß bes hauptmanns, welcher verlangte bag ich

effen sollte was ich bezahlt hatte, konnte ich boch auf dem Berded sigen und an mancher Unterhaltung Theil nehmen. Aniep wußte mich zu erheitern indem er nicht wie auf der Corvette über die vortreffliche Rost triumphirend meinen Neid zu erregen suchte, mich vielmehr dießmal glücklich pries daß ich keinen Appetit habe.

## Montag ben 14 Map 1787.

Und so war der Nachmittag vorbeigegangen ohne baf wir unfern Bunichen gemäß in ben Golf von Neavel eingefahren maren. Wir murben vielmehr immer weftwarts getrieben, und bas Schiff, indem es fich ber Infel Capri naherte, entfernte fich immer mehr von bem Cav Minerva. Jederman mar verbrieflich und ungebuldig, wir beiden aber, die wir die Welt mit mableris schen Augen betrachteten, tonnten bamit febr gufrieben fenn, denn bei Sonnenuntergang genoffen wir bes bertlichften Unblicks ben uns die gange Reise gemabrt batte. In dem glanzenbsten Farbenschmuck lag Cap Minerva mit ben baranftogenden Gebirgen vor unsern Mugen, inbef die Relfen die fich fubmarts hinabziehen, schon einen blaulichen Zon angenommen hatten. Bom Cap an zog fich die ganze erleuchtete Rufte bis Sorrent bin. Der Befut mar uns fichtbar, eine ungeheure Dampfwolke über ihm aufgethurmt, von der fich oftwarts ein langer Streif weit hingog, fo daß wir den ftarkften Ausbruch vermus

then konnten. Links lag Capri steil in die Sobe frebend; Die Formen seiner Kelsmande konnten wir durch den durchfichtigen, blaulichen Dunft vollkommen unterfchei-Unter einem gang reinen, wolkenlosen himmel glangte das rubige, kaum bewegte Meer, das bei einer volligen Windstille endlich wie ein klarer Teich vor uns lag. Wir entzückten uns an dem Anblick, Rviep trauerte daß alle Karbenkuuft nicht binreiche diese Sarmonie wiederzugeben, so wie der feinste Englische Bleistift die geubtefte Sand nicht in den Stand fete biefe Linien nachzuziehen. Ich bagegen, überzeugt baß ein weit geringeres Andenken als dieser geschickte Runftler zu erhalten vermochte in der Zukunft bochst munschenswerth fenn wurde, ich ermunterte ihn Sand und Auge gum lettenmal anzustrengen; er ließ sich bereden und lieferte sine der genausten Zeichnungen die er nachher colorirte und ein Beispiel zweuckließ, daß bilblicher Darstellung das Unmögliche möglich wird. Den Uebergang vom Abend zur Nacht verfolgten wir mit eben fo begierigen Capri lag nun gang fünfter por une und zu un= ferm Erstaunen entzundete fich die vesuvische Bolte fo wie auch der Wolkenstreif, je länger je mehr, und wir saben pulent einen ansehnlichen Strich der Atmosphäre im Grunde unferes Bilbes erleuchtet, ja wetterleuchten.

Meber biefe uns fo willfommenen Scenen hatten wir unbemerkt gelaffen, daß uns ein großes Unheil bedrohe; doch ließ uns die Bewegung unter den Paffagieren nicht lange in Ungewisheit. Sie der Reeresereignisse kundiger als wir, machten dem Schiffsberrn und seinem Steuermanne dittre Borwurfe; daß über ihre Ungeschicklichkeit nicht allein die Reerenge versehlt sep, sondern auch die ihnen anvertraute Personenzahl, Guter und alles umzukommen in Gefahr schwebe. Wir erkundigten und nach der Ursache dieser Unruhe, indem wir nicht begriffen, daß bei volliger Windstille irgend ein Unheil zu befürchten sep. Aber eben diese Windstille machte jene Männer trostlos: wir befinden und, sagten sie, schon in der Strömung die sich um die Insel bewegt und durch einen sonderbaren Wellenschlag so langsam als unwidersstehlich nach dem schroffen Felsen hinzieht, wo uns auch nicht ein sußbreit Vorsprung oder Bucht zur Rettung gegeben ist.

Aufmerksam bruch diese Reden, betrachteten wir nun unser Schicksal mit Grauen: bem obgleich die Racht die zunehmende Gefahr nicht unterscheiden ließ, so ber merkten wir doch daß das Schiff, schwankend und schwippend, sich ben Felsen näherte, die immer finsterer vor uns standen, während über das Weer hin noch ein leichter Abendschimmer verbreitet lag. Nicht die geringste Bewegung war in der Luft zu bemerken: Schnupftächer und leichte Bänder wurden von jedem in die Sche und in's Freie gehalten, aber keine Andeutung eines erwäuschten Hauches zeigte sich. Die Wenge ward immer lauster und wilder. Nicht etwa betend knieten die Weiber

mit ihren Rindern auf dem Berded, sondern, weil der Raum zu eng war fich darauf zu bewegen, lagen fie ge= brangt an einander. Sie noch mehr als die Manner, welche besonnen auf Bulfe und Rettung dachten, schal= ten und tobten gegen den Capitan. Nun mard ihm alles vorgeworfen was man auf der ganzen Reise schwei= gend zu erinnern gehabt : fur theures Geld einen ichlechten Schifferaum, geringe Roft, ein zwar nicht unfreundliches aber boch ftummes Betragen. Er hatte niemand von seinen Sandlungen Rechenschaft gegeben, ja selbst noch ben letten Abend ein hartnachiges Stillschweigen über feine Manduvres beobachtet. Nun hieß er und der Steuermann bergelaufene Rramer, die, ohne Renntniß der Schifffunft, fich aus blogem Gigennut den Befit eines Kahrzeuges zu verschaffen gewußt und nun, durch Unfahigfeit und Ungeschicklichkeit, alle die ihnen anvertraut zu Grunde richteten. Der hauptmann schwieg und ichien immer noch auf Rettung gu finnen; aber, bem von Jugend auf Anarchie verdrieglicher gewesen als der Tod selbst, war es unmbglich långer zu Ich trat vor fie bin und redete ihnen gu, schweigen. mit ungefahr eben fo viel Gemutherube ale den Bogeln von Malfesine. Ich stellte ihnen vor, daß gerade in die= fem Augenblick ihr garmen und Schreien benen von welchen noch allein Rettung zu hoffen fen, Dhr und Ropf verwirrten, fo daß fie weder denken noch fich unter ein= ander verståndigen konnten. Bas euch betrifft, rief ich

aus, kehrt in euch selbst zuruck und bann wendet euer brünstiges Gebet zur Mutter Gottes, auf die es ganz allein ankommt, ob sie sich bei ihrem Sohne verwenden mag, daß er für euch thue was er damals für seine Apostel gethan, als auf dem stürmenden See Tiberias die Wellen schon in das Schiff schlugen, der herr aber schlief, der jedoch, als ihn die Trost: und Hilssen aufweckten, sogleich dem Winde zu ruhen gebot, wie er jetzt der Luft gebieten kann sich zu regen, wenn es and bers sein heiliger Wille ist.

Diefe Borte thaten die beste Birfuna. Gine unter ben Frauen, mit ber ich mich schon fruber über fittliche und geiftliche Gegenstande unterhalten batte, rief aus: Ah! il Barlamé! benedetto il Barlamé! unb mirflich fingen sie, ba sie ohnehin schon auf ben Rnieen lagen, ihre Litanepen mit mehr als berkommlicher Inbrunft leis benschaftlich zu beten an. Gie konnten bieg mit befto großerer Beruhigung thun, ale die Schiffeleute noch ein Rettungsmittel versuchten, bas wenigstens in bie Mugen fallend mar: fie ließen bas Boot hinunter, bas freis lich nur feche bis acht Manner faffen kounte, befestigten es durch ein langes Seil an das Schiff, welches bie Matrofen burch Ruberschläge nach fich zu ziehen fraftig bemuht maren. Auch glaubte man einen Augenblick baß fie es innerhalb der Stromung bewegten und boffte es bald aus berfelben herausgerettet zu feben. Db aber gerade biefe Bemuhungen die Gegengewalt ber Strb.

mung vermehrt, oder wie es damit beschaffen senn mochte, so ward mit einmal an dem langen Seile das Boot und feine Mannschaft im Bogen rudwarts nach bem Schiffe geschleudert, wie die Schmitze einer Peitsche wenn ber Fuhrmann einen Bug thut. Much diese Soff= nung ward aufgegeben! - Gebet und Rlagen wechfelten ab und ber Zustand wuchs um fo schauerlicher ba nun oben auf den Felsen bie Ziegenhirten, deren Feuer man schon langst geseben batte, bobl aufschrien: da unten ftrande das Schiff! Sie riefen einander noch viel' uns verständliche Ibne zu, in welchen einige, mit der Sprade bekannt, ju vernehmen glaubten, ale freuten fie fich auf manche Beute bie fie am andern Morgen aufzufischen gebachten. Sogar ber troffliche 3weifel, ob benn auch wirklich bas Schiff bem Relfen fich fo brobend nabere, war leider nur zu bald gehoben, indem die Mannschaft ju großen Stangen griff, um das Fahrzeug, wenn es jum außersten tame, bamit von den Relfen abzuhalten, bis denn endlich auch diese brächen und alles verloren sen. Immer starter schwantte das Schiff, die Brandung schien fich zu vermehren und meine durch alles dieses wiebertehrende Seefrantheit brangte mir ben Entschluß auf, binunter in die Cainte an steigen. Ich legte mich balb betänbt auf meine Matrage, boch aber mit einer gewisfen angenehmen Empfindung die fich vom See Liberias berzuschreiben schien: benn gang beutlich schwebte mir bas Bilb ans Merians Rupferbibel vor Augen. Und fo

bewährt fich die Rraft aller finnlich : fittlichen Eindrude jebesmal am ftartften, wenn ber Menfch gang auf fich felbst zurudgewiesen ift. Bie lange ich so in halbem Schlafe gelegen wußte ich nicht zu fagen, aufgewedt aber mard ich burch ein gewaltsames Getbie über mir; ich konnte beutlich vernehmen daß es die großen Seile maren die man auf dem Berbed hin und wieber schlenvte, dieß gab mir hoffnung daß man von den Segeln Nach einer kleinen Weile fprang Gebrauch mache. Rniep herunter und fundigte mir an, daß man gerettet fen, ber gelindeste Windshauch habe fich erhoben; in bem Augenblick fen man bemuht gewesen bie Segel aufzuziehen, er felbst habe nicht verfaumt Sand anzulegen. Man entferne fich schon fichtbar vom Kelfen, und obgleich noch nicht vollig außer ber Stromnug. hoffe man nun doch fie zu überwinden. Oben war alles ftille; fobann tamen mehrere ber Baffagiere, verfundigten ben gludlichen Ausgang und legten fich nieber.

Alls ich fruh am vierten Tage unserer Fahrt ers wachte, befand ich mich frisch und gesund, so wie ich auch bei ber Ueberfahrt zu eben dieser Epoche gewesen war; so daß ich also auf einer langern Seereise wahrsscheinlich mit einer drentägigen Unpaglichkeit meinen Tribut wurde bezahlt haben.

Bom Berbed' fah ich mit Bergnugen bie Insel Capri in ziemlicher Entfernung zur Seite liegen und unser Schiff in folder Richtung, bag wir hoffen konne

ten in den Golf bineinzufahren, welches benn auch bald geschah. Run hatten wir die Freude nach einer ausgestandenen harten Nacht dieselben Gegenstande, bie uns Abends vorher entzudt hatten, in entgegengesettem Lichte zu bewundern. Bald ließen wir jene gefährliche Kelseninsel hinter und. Satten wir geftern bie rechte Seite bes Golfe von weitem bewundert, fo erschienen nun auch die Castelle und die Stadt gerade vor une, sodann linke der Posilipo und die Erdzungen, die fich bis gegen Procida und Ischia erstrecken. Alles war auf bem Berbedt, voran ein fur feinen Drient febr eingenommener Griechischer Priefter, ber ben Landesbewohnern, die ihr herrliches Baterland mit Entzuden begruften, auf ihre Frage: wie fich benn Reapel zu Constantinopel verhalte, febr pathe= tisd) antwortete: anche questa è una città! — Auch dieses ist eine Stadt! - Wir langten zur rechten Zeit im Safen an, umsummt von Menschen; es war der lebhafteste Augenblick des Tages. maren unfere Roffer und fonstigen Gerathichaften ausgeladen und standen am Ufer, als gleich zwen Lasttrager fich berselben bemachtigten, und kaum hatten wir ausgesprochen, daß wir bei Moriconi logiren murben, fo liefen fie mit diefer Laft wie mit einer Beute bavon, fo baß wir ihnen burch die menschen= reichen Straßen und über ben bewegten Plat nicht mit den Augen folgen konnten. Aniep batte bas

Portefeuille unter dem Arm, und wir hatten wenigstens die Zeichnungen gerettet, wenn jene Arager, weniger ehrlich als die Reapolitanischen armen Teufel,
uns um dasjenige gebracht hatten was die Brandung
verschont hatte.

Neapel.

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |

## An Herber.

Reapel, ben 17 May 1787.

Dier bin ich wieber, meine Lieben, frifch und ge-Ich habe die Reise durch Sicilien leicht und fcnell getrieben, wenn ich wiedertomme follt ihr beurtheilen wie ich gesehen habe. Daß ich fonst so an ben Gegenständen flebte und haftete, hat mir nun eine unglaubliche Kertigkeit verschafft, alles gleichfam vom Blatt wegzuspielen, und ich finde mich recht gludlich ben großen, schonen, unvergleichbaren Gebanten von Sicilien so klar, ganz und lauter in der Seele zu haben. Run bleibt meiner Sehnsucht fein Gegenstand mehr im Mittag, da ich auch geftern von Paftum gurudgetommen bin. Das Meer und die Infeln haben mir Gemuß und Leiden gegeben und ich kehre befriedigt gurud. Laßt mich jedes Detail bis zu meiner Wiederkehr aufsparen. Auch ift hier in Reapel fein Besinnens; Diesen Ort werbe ich euch num beffer schildern, als es meine erften Briefe Den ersten Juny reise ich nach Rom, wenn mich nicht eine hohere Macht hindert, und Anfangs July bente ich von bort wieder abzugeben. euch sobald als moglich wiederseben, es follen gute Tage werden. Ich habe unfäglich aufgeladen und brauche Rube es wieder zu verarbeiten.

Für alles was du liebes und gutes an meinen Schriften thuft, danke ich dir tausendmal, ich wünschte immer etwas besseres auch dir zur Freude zu machen. Was mir auch von dir begegnen wird und wo, soll mir willtommen seyn, wir sind so nah in unsern Vorstellungsarten, als es möglich ist ohne Eins zu seyn, und in den Hauptpuncten am nächsten. Wenn du diese Zeit ber viel aus dir selbst geschöpft haft, so hab' ich viel erwerben, und ich kann einen guten Tausch hoffen.

Ich bin freilich, wie du sagst, mit meiner Borsstellung sehr an's Gegenwärtige geheftet, und je mehr ich die Welt sehe, besto weniger kann ich hoffen daß die Menschheit je Eine weise, kluge, glückliche Masse wers den konne. Bielleicht ist unter den Millionen Welten eine die sich dieses Vorzugs rühmen kann; bei der Constitution der unsrigen bleibt mir so wenig für sie, als für Sicilien bei der seinigen zu hoffen.

In einem beiliegenden Blatte fag' ich etwas iber ben Weg nach Salerno und über Paftum felbst; es ist die letzte und fast mocht' ich sagen herrlichste Ibee, die ich nun nordwärts vollständig mitnehme. Auch ist der mittlere Tenpel, nach meiner Meinung, allem vorzus ziehen was man noch in Sicilien sieht.

Bas den homer betrifft, ift mir wie eine Decke von den Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichs

niffe ic. fommen une poetisch vor und find boch unfage lich naturlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, vor der man erschricht. Gelbft die fonderbarften, erlogenen Begebenheiten haben eine Daturlichkeit, die ich nie fo gefühlt habe als in ber Rabe der beschriebenen Gegenstände. Lag mich meinen Ge= banken turg fo ausbruden: fie ftellten die Existenz bar, wir gewöhnlich ben Effect; fie schilberten bas Rurch: terliche, wir schildern furchterlich; fie bas Angenehme, wir angenehm u. f. w. Daber fommt alles Uebertriebene, alles Manierirte, alle falfche Grazie, aller Schwulft. Denn wenn man ben Effect und auf ben Effect arbeitet, fo glaubt man ihn nicht fuhlbar genug machen zu konnen. Wenn was ich sage nicht neu ift, fo hab' ich es doch bei neuem Anlag recht lebhaft gefühlt. Nun ich alle diese Rusten und Vorgebirge, Golfe und Buchten, Inseln und Erdzungen, Relsen und Sandftreifen, buschige Sugel, sanfte Beiben, fruchtbare Felder, geschmudte Garten, gepflegte Baume, bangende Reben, Wolfenberge und immer heitere Ebnen, Rlippen und Banke und bas alles umgehende Meer mit fo vielen Abwechselungen und Mannichfaltigfeiten im Geifte gegenwartig habe, nun ift mir erft die Donffee ein lebendiges Wort.

Ferner muß ich bir vertrauen daß ich bem Geheims nig ber Pflanzenzeugung und Seganisation gang nuche

bin und baß es bas einfachste ift was nur gebacht mer-Unter diefem himmel fam man die fconften Beobachtungen machen. Den Sauptpunct, mo ber Reim ftedt, babe ich gang flar und zweifellos gefunben; alles Uebrige feh' ich auch icon im Gangen und nur noch einige Puncte muffen bestimmter werden. Urpflanze wird das munderlichste Geschapf von der Belt. um welches mich die Natur felbst beneiden foll. diesem Modell und dem Schluffel bazu kann man alsbann noch Pflanzen in's Unendliche erfinden, die confequent fenn muffen, bas beißt: Die, wenn fie auch nicht existiren, doch existiren konnten und nicht etwa mablerische ober bichterische Schatten und Scheine find, sondern eine innerliche Wahrheit und Nothwendigkeit haben. Daffelbe Gefet wird fich auf alles übrige Lebendige anwenden laffen.

## Meapel, den 18 Map 1787.

Tischein, ber nach Rom wieder zuruckgekehrt ift, hat, wie wir merken, hier in der Zwischenzeit so für uns gearbeitet, daß wir seine Abwesenheit nicht empfinden sollen. Er scheint seinen sammtlichen hiesigen Freunden so viel Zutrauen zu uns eingesibst zu haben, daß sie sich alle offen, freundlich und thatig gegen uns erweisen, welches ich besonders in meiner gegenwärtigen Lage sehr bedarf, weil kein Tag vergeht wo ich nicht

jemand um irgend eine Gefälligkeit und Beiftand anzus rufen hatte. So eben bin ich im Begriff ein summaris sches Berzeichniß aufzuseigen von dem was ich noch zu sehen wunsehte; da denn die Kurze der Zeit Meisterin bleiben und andeuten wird, was denn auch wirklich nachgeholt werden konne.

Reapel, ben 22 Map 1787.

Seute begegnete mir ein angenehmes Abenteuer, weiches mich wohl zu einigem Nachbenken bewegen konnte und bes Erzählens werth ift.

Eine Dame, die mich schon bei meinem ersten Aufsenthalt vielfach begünftigt, ersuchte mich Abends punct fünf Uhr bei ihr einzutreffen; es wolle mich ein Engständer sprechen der mir über meinen Werther etwas zu sagen habe.

Bor einem halben Jahre wurde hierauf, und ware fie mir doppelt werth gewesen, gewiß eine abschlägliche Antwort erfolgt seyn; aber daran daß ich zusagte, tounte ich wohl merten meine Sicilianische Reise habe gladtlich auf mich gewirkt und ich versprach zu kommen.

Leiber aber ift die Stadt zu groß und der Gegenstande so viel, daß ich eine Biertelstunde zu spat die Treppe hinauf stieg und eben an der verschloffenen Thare auf der Schilfmatte fland um zu Kingeln, als die Thare schon aufging und ein schoner Munn in mitte lern Jahren beraus trat, ben ich fogleich fur ben Englander erkannte. Er hatte mich taum angefehen, ale er fagte: Sie find ber Berfaffer bes Werther! 3ch bekannte mich bazu und entschulbigte mich nicht früher gekommen zu senn.

Ich konnte nicht einen Augenblick langer marten, versetzte berselbe, was ich Ihnen zu sagen habe ist ganz kurz und kann eben so gut hier auf der Schissmatte geseschehen. Ich will nicht wiederholen was Sie von Tausenden gehort, auch hat das Werk nicht so befrig auf mich gewirkt als auf andere; so oft ich aber daran denke was dazu gehorte um es zu schreiben, so muß ich mich immer aus Neue verwundern.

Ich wollte irgend etwas dankbar dagegen erwidern, als er mir in's Wort siel und ausrief: ich darf keinen Augenblick langer faumen, mein Verlangen ist erfällt Ihnen dieß selbst gesagt zu haben, leben Sie recht wohl und glücklich! und so fuhr er die Treppe hinunter. Ich stand einige Zeit über diesen ehrenvollen Text nachdenkend und klingelte endlich. Die Dame vernahm mit Vergnügen unser Zusammentressen, und erzählte mann ches Bortheilhafte von diesem seltenen und selesamen Manne.

Reapel, Freitag den 25 May 1787.

Mein loderes Prinzesichen werde ich mahl nicht wie der sehen; sie ist wirklich nach Sorrent und hat mir die Ebre

Ehre angethan vor ihrer Abreise auf mich zu schelten. daß ich das steinichte und wufte Sicilien ihr habe vorzieben tonnen. Ginige Freunde gaben mir Auskunft über biefe fonderbare Erscheinung. Aus einem guten boch unvermögenden Saufe geboren, im Klofter erzogen, ents foloß fie fich einen alten und reichen Fürsten zu beirathen, und man konnte fie um fo eher dazu überreden, ale die Matur fie zu einem gwar guten, aber gur Liebe vollig unfabi= gen Befen gebildet hatte. In diefer reichen, aber burch Ramilienverhaltniffe bodift beschräuften Lage suchte fie fich burch ihren Geift zu helfen und, da fie in Thun und Laffen gehindert mar, wenigstens ihrem Mundwerf freies Spiel zu geben. Man versicherte mir daß ihr eigent= lichfter Bandel gang untabelig fen, daß fie fich aber fest vorgesett zu haben scheine durch ein unbandiges Reden allen Berbaltniffen in's Ungeficht zu ichlagen. mertte icherzend, baf feine Censur ihre Discurse, waren fie ichriftlich verfaßt, konne burchgeben laffen, weil fie burchaus nichts vorbringe, als was Religion, Staat, ober Sitten verlete.

Man erzählte die wunderlichsten und artigsten Geschichten von ihr, wovon eine hier stehen mag, ob fie gleich nicht die anständigste ift.

Rurz vor dem Erdbeben das Calabrien betraf, mar sie auf die dortigen Guter ihres Gemahls gezogen. Auch in der Nahe ihres Schlosses war eine Barade gesbaut, das heißt ein holzernes, einstdäges Saus, uns Gorte's Werte. XXVIII. Bb.

mittelbar auf den Boden aufgesett; übrigens tapezirt, mbblirt und schicklich eingerichtet. Bei den ersten Anzeigen des Erdbebens flüchtete sie dahin. Sie saß auf dem Sopha, Andtchen knüpfend, vor sich ein Nähtischen, gegen ihr über ein Abbe, ein alter Hausgeistlicher. Auf einmal wogte der Boden, das Gebäude sant an ihrer Seite nieder, indem die entgegengesetzte sich empor hob, der Abbe und das Tischchen wurde also auch in die Hohe gehoben. Pfui! rief sie, an der sinkenden Band mit dem Kopfe gelehnt, schickt sich das für einen so ehrwürdigen Mann? ihr gebärdet euch ja als wenn ihr auf mich fallen wolltet. Das ist ganz gegen alle Sitte und Bohlstand.

Indeffen hatte das Saus fich wieder niedergefett und fie wußte sich vor Lachen nicht zu laffen, über die narrisiche, lufterne Figur die der gute Alte sollte gespielt haben, und sie schien über diesen Scherz von allen Eglamitaten, ja dem großen Berluft der ihre Familie und so viel tausend Menschen betraf nicht das mindeste zu empfinden. Ein wundersam glucklicher Charakter, dem noch eine Posse gelingt, indem ihn die Erde verschlingen will.

Reapel, Sonnabend den 26 Map 1787.

Genau betrachtet, mochte man doch wohl gut heißen, daß es so viele heilige gibt; nun kann jeber Glaubige den seinigen auslesen und, mit vollem Bertrauen, sich gerade an ben wenden, ber ihm eigentlich gusagt. Seute war ber Tag bes meinigen, ben ich benn, ibm zu Ehren, nach feiner Beise und Lebre ans bachtig: munter beging.

Philippus Reristeht in hohem Ansehn und zusgleich heiterm Andenken; man wird erbaut und erfreut wenn man von ihm und seiner hohen Gottesfurcht versnimmt, zugleich aber hort man auch von seiner guten Laune sehr viel erzählen. Seit seinen ersten Jugendjaten fühlte er die brunstigsten Religionstriebe und im Laufe seines Lebens entwickelten sich in ihm die hochsten Gaben des religibsen Enthusiasmus: die Gabe des unswillkurlichen Gebets, der tiesen wortlosen Andetung, die Gabe der Thranen, der Ekstase und zuletzt sogar des Ausstellens vom Boden und Schwebens über demselben, welches vor allen für das Hochste gehalten wird.

Bu so vielen geheimnisvollen, seltsamen Junerlichteiten gesellte er ben klarsten Menschenverstand, die reinste Würdigung oder vielmehr Abwürdigung der irdischen Dinge, den thätigsten Beistand, in leiblicher und geistlicher Noth, seinem Nebenmenschen gewidmet. Streng beobachtete er alle Obliegenheiten, wie sie auch an Festen, Kirchenbesuchen, Beten, Fasten und sonst von dem gländigen, kirchlichen Manne gefordert wers den. Eben so beschäftigte er sich mit Bildung der Jugend, mit musstalischer und rednerischer Uebung ders

selben, indem er nicht allein geistliche sondern auch geifts reiche Themata vorlegte und sonst aufregende Gespräche und Disputationen veranlaste. Hiebei mochte dem wohl das sonderbarste scheinen, daß er das alles aus eignem Trieb und Befugniß that und leistete, seinen Weg viele Jahre stetig verfolgte, ohne zu irgend einem Orden oder Congregation zu gehbren, ja vhne die geistliche Weise zu haben.

Doch bedeutender muß es auffallen, daß gerade dieß zu Luthers Zeit geschah und daß mitten in Rom ein tuchtiger, gottesfürchtiger, energischer, thatiger Maun gleichfalls den Gedanken hatte das Geistliche, ja das Heilige mit dem Weltlichen zu verbinden, das himmlissche in das Seculum einzuführen und dadurch ebenfalls eine Reformation vorzubereiten. Denn hier liegt doch ganz allein der Schlussel der die Gefängnisse des Papstethums diffnen und der freien Welt ihren Gott wiederges ben soll.

Der papstliche Hof jedoch, ber einen so bedeutenden Mann in der Nahe, im Bezirk von Rom, unter seinem Gewahrsam hatte, ließ nicht nach bis dieser, der ohnes bin ein geistliches Leben führte, schon seine Wohuung in Albstern nahm, daselbst lehrte, ermunterte, ja sogar wo nicht einen Orden doch eine freie Versammlung zu stiften im Begriff war, endlich beredet ward die Weihe zu nehmen und alle die Vortheile damit zu empfangen,

die ihm benn boch bisher auf feinem Lebenswege ermans gelt hatten.

Will man auch seine körperliche wunderbare Erhebung über ben Boden, wie billig, in Zweifel ziehen, so war er doch dem Geiste nach hoch über dieser Welt erhoben und deswegen ihm nichts so sehr zuwider als Eitelkeit, Schein, Anmaßung, gegen die er auch immer, als gegen die größten Hindernisse eines wahren gottseliz gen Lebens, kräftig wirkte, und zwar, wie uns manche Geschichte überliesert, immer mit gutem Humor.

Er befindet fid) g. B. eben in der Rabe bes Papftes. als biesem berichtet wird, daß in der Rahe von Rom eine Rlofterfrau mit allerlei wunderlichen, aeistlichen Gaben fich hervorthue. Die Mahrhaftigfeit diefer Ergablungen zu untersuchen erhalt Meri den Auftrag. Er fest fich fogleich ju Maulthier und ift bei febr bofem Better und Beg bald im Klofter. Gingeführt unterhalt er fich mit ber Mebtiffin, die ihm von allen biefen Gnabenzeichen mit vollkommener Beiftimmung genauefte Renntniß gibt. Die geforderte Monne tritt ein, und er, ohne fie weiter zu begrußen, reicht ihr ben fothigen Stiefel bin, mit bem Unfinnen daß fie ihn ausziehen folle. Die heilige, reinliche Jungfrau tritt erschrocken gurud und gibt ihre Entruftung über diefes Bumuthen mit beftis gen Worten zu erkennen. Neri erhebt fich gang gelaffen, besteigt sein Maulthier und findet sich wieder vor dem Papft, ehe biefer es nur vermuthen fonnte: benn megen Prüfung solcher Geistesgaben sind katholischen Beichtvatern bebeutende Borsichtsmaßregeln auf's genauste vorgeschrieben, weil die Rirche zwar die Möglichkeit solcher hinmlischen Begünstigungen zugibt, aber die Wirklichsteit berselben nicht ohne die genaueste Prüfung zugesteht. Dem verwunderten Papste erdsinete Neri kurzlich das Resultat: Sie ist keine Heilige: ruft er aus, sie thut keine Wunder! denn die Haupteigenschaft fehlt ihr, die Demuth.

Diefe Marime tann man ale leitenbes Princip feis nes gangen Lebens anfeben; benn, um nur noch Gins zu erzählen: als er die Congregation der Padri bell Orgtorio gestiftet hatte, die sich bald ein großes Anfehn erwarb und gar vielen den Bunfch einfibfte Ditglied berfelben zu werben, tam ein junger Romifcher Dring, um Aufnahme bittenb, welchem benn auch bas Roviciat und die demfelben angewiesene Rleidung jugeffanden Da aber felbiger nach einiger Beit um wirklichen murbe. Eintritt nachsuchte, bieß es: bag vorber noch einige Prufungen zu bestehen seven; wozu er fich benn auch Da brachte Neri einen langen Ruches bereit erklärte. fcmanz hervor und forderte: der Pring folle diefen fich binten an bas lange Rodchen anbeften laffen und gant ernfthaft durch alle Strafen von Rom geben. junge Mann entfette fich, wie oben bie Monne, und außerte: er habe fich gemelbet nicht um Schanbe fonbern um Ehre ju erlangen. Da meinte benn Bater Reri,

bieß sen von ihrem Kreise nicht zu erwarten, wo bie bochste Entsagung bas erste Geset bleibe. Worauf benn ber Jungling feinen Abschied nahm.

In einem kurzen Bahlspruch hatte Neri seine hauptlehre verfaßt: Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni. Und damit war freilich alles gesagt. Die beiden ersten Puncte bildet sich ein hoppochondrist wohl manchmal ein erfüllen zu konnen, um aber sich zum dritten zu bequemen mußte man auf dem Wege senn ein heiliger zu werden.

# Reapel ben 27 Man 1787.

Die sammtlichen lieben Briefe vom Ende des vorigen Monats habe ich gestern alle auf einmal von Rom her durch Graf Fries erhalten und mir mit Lesen und Wiesberlesen etwas rechts zu Gute gethan. Das sehnlich erwartete Schächtelchen war auch dabei und ich danke tausendmal für alles.

Nun wird es aber bald Zeit daß ich von hier fluchte, benn indem ich mir Neapel und feine Umgebungen noch recht zu guter Letzt vergegenwärtigen, den Eindruck ersneuern und über manches abschließen mochte, so reißt der Strom des Tages mich fort und nun schließen auch vorzässliche Menschen sich au, die ich als alte und neue Bekannte unmöglich so geradezu abweisen kann. Ich fand eine liebenswürdige Dame, mit der ich vorigen

Sommer in Carlobad die angenehmsten Tage verlebt Um wie mande Stunde betrogen wir bie Gegen: mart in heiterster Erinnerung. Alle die Lieben und Berthen kamen wieder an die Reihe, vor allem ber beitere Sumor unferes theuren Rurften. Gie befaß bas Bebicht noch womit ihn bei seinem Begritt die Madchen von Engelhaus überraschten. Es rief die luftigen Scenen alle gurud, die wigigen Rederenen und Droftificationen, die geistreichen Bersuche bas Bergeltungerecht an einander anszunben. Schnell fühlten wir uns auf Deutschem Boden in ber besten Deutschen Gesellschaft, eingeschrankt von Felemanden, burch ein seltsames Local jufammen gehalten , mehr noch durch Sochachtung, Freundschaft und Reigung vereinigt. Sobald wir jedoch an's Kenster traten, rauschte ber Neapolitanische Strom wieder fo gewaltsam an une vorbei, daß jene friedlichen Erinnerungen nicht festzuhalten maren.

Der Bekanntschaft bes herzogs und ber herzogin von Ursel konnt' ich eben so wenig ausweichen. Treffsliche Personen von hohen Sitten, reinem Naturs und Menschenssinn, entschiedener Aunstliebe, Wohlwollen für Begegnende. Eine fortgesetzte und wiederholte Untershaltung war hochst anziehend.

Hamilton und seine Schone setzen gegen mich ihre Freundlichkeit fort. Ich speiste bei ihnen und gegen Abend producirte Miß Hart auch ihre musikalischen und melischen Talente.

Auf Antrieb Freund Saderts, ber fein Boblwollen gegen mich fteigert und mir alles Merkwurdige gur Renntnig bringen mochte, fuhrte und Samilton in fein geheimes Runft = und Gerumpelgewolbe. Da sieht es benn gang verwirrt aus; die Producte aller Epochen gus fällig burch einander gestellt: Buften, Torfe, Bafen, Bronze, von Sicilianischen Achaten allerlei Sauszier= rath, fogar ein Cavellden, Geschnittes, Gemahltes und was er nur zufällig zusammenkaufre. In einem langen Raften an ber Erbe, beffen aufgebrochenen Dectel ich neugierig bei Seite fcob, lagen zwen gang herrliche Candelaber von Bronge. Mit einem Wink machte ich Saderten aufmertfam und lifpelte ihm die Frage gu: ob diese nicht gang benen in Portici abulich seven? winkte mir bagegen Stillschweigen; sie mochten sich freilich aus den Pompejischen Gruften feitwarts bieber verloren haben. Wegen folder und ahnlicher glucklicher Erwerbniffe mag der Ritter dieje verborgenen Schape nur wohl feinen vertrauteften Freunden feben laffen.

Auffallend war mir ein aufrechtstehender, an der Borderseite offener, inwendig schwarzangestrichener Kassten, von dem prächtigsten goldenen Rahmen eingefaßt. Der Raum groß genug um eine stehende menschliche Fizgur aufzunehmen, und dem gemäß erfuhren wir auch die Abssicht. Der Runst = und Mädchenfreund, nicht zufriez den das schone Gebild als bewegliche Statue zu sehen, wollte sich auch an ihr als an einem bunten, unnachahms

baren Gemählbe ergößen, und so hatte sie manchmal innerhalb dieses goldenen Rahmens, auf schwarzem Grund vielfarbig gekleidet, die antiken Gemählde von Pompesi und selbst neuere Meisterwerke nachgeahmt. Diese Epoche schien vorüber zu senn, auch war der Apparat schwer zu transportiren und in's rechte Licht zu setzen; und konnte also ein solches Schauspiel nicht zu Theil werben.

Bier ift ber Drt noch einer andern entschiebenen Lieb: haberen ber Neapolitaner überhaupt zu gebenten. find die Rrivochen (presepe), die man zu Weibnachten in allen Rirchen fieht, eigentlich die Unbetung ber Sirten, Engel und Ronige vorstellend, mehr ober meniger vollständig, reich und koftbar jusammen gruppirt. Diefe Darstellung ift in bem beitern Reapel bis auf die flachen Sausdacher gestiegen; bort wird ein leichtes, hatten: artiges Gerufte erbaut, mit immergrunen Baumen und Die Mutter Gottes, bas Strauchen aufgeschmückt. Rind und die fammtlichen Umftehenben und Umfcmes benben, koftbar ausgeputt, auf welche Garberobe bas Saus große Summen verwendet. Bas aber bas Gange unnachahmlich verherrlicht ift ber hintergrund, welcher ben Besuv mit seinen Umgebungen einfaßt.

Da mag man nun manchmal auch lebendige Figuren zwischen die Puppen mit eingemischt haben und nach und nach ist eine ber bedeutenoften Unterhaltungen hoher und reicher Familien geworben, zu ihrer Abendergebung

auch weltliche Bilber, fie mogen nun der Geschichte ober ber Dichtkunft angehoren, in ihren Palaften aufzufuhren.

Darf ich mir eine Bemerkung erlauben, die freilich ein wohlbehandelter Gast nicht wagen sollte, so muß ich gestehen daß mir unsere schone Unterhaltende doch eis gentlich als ein geistloses Wesen vorkommt, die wohl ihit ihrer Gestalt bezahlen, aber durch keinen seelenvolzien Ausdruck der Stimme, der Sprache sich geltend maschen kann. Schon ihr Gesang ist nicht bon zusagens der Falle.

Und so mag es sich auch am Ende mit jenen starren Bilbern verhalten. Schone Personen gibt's aberall, tiefenipfindende zugleich mit gunftigen Sprachorganen verssehene viel seltener, am allerseltensten solche wo zu allem diesen noch eine einnehmende Gestalt hinzutritt.

Auf Herbers britten Theil freu' ich mich fehr. Hes bet mir ihn auf bis ich sagen kann wo er mir begegnen soll. Er wird gewiß ben schonen Traumwunsch der Menschheit, daß es dereinst bester mit ihr werden solle, trefslich ausgeführt haben. Auch muß ich selbst sagen halt' ich es für wahr, daß die Humanität endlich siegen wird, nur fürcht' ich daß zu gleicher Zeit die Welt ein großes Hospital und einer des andern humaner Krankens wärter senn werbe.

#### Meapel, den 28 Map 1787.

Der gute und so brauchbare Bolkmann nothigt mich von Zeit zu Zeit von seiner Meinung abzugehen. Er spricht z. B. baß drepßig bis vierzig tauseud Müßigganger in Neapel zu finden waren, und wer spricht's ihm nicht nach! Ich vermuthete zwar sehr bald nach einiger erlangter Kenntniß des südlichen Zustandes, daß dieß wohl eine nordische Ansicht senn möchte, wo man jeden für einen Müßiggänger hält der sich nicht den ganzen Tag ängstlich abmüht. Ich wendete deßhalb vorzigzliche Ausmerksamkeit auf das Bolk, es mochte sich bewegen oder in Ruhe verharren, und konnte zwar sehr viel übelgekleidete Menschen bemerken, aber keine unbesschäftigten.

Ich fragte beswegen einige Freunde nach ben ungabligen Mußiggangern, welche ich boch auch wollte kennen lernen; sie kounten mir aber solche eben so wenig zeigen, und so ging ich, weil die Untersuchung mit Betrachtung ber Stadt genau zusammenhing, selbst auf die Jagd aus.

Ich fing an mich in dem ungeheuren Gewirre mit den verschiedenen Figuren bekannt zu machen, sie nach ihrer Gestalt, Rleidung, Betragen, Beschäftigung zu beurtheilen und zu classificiren. Ich fand diese Operation hier leichter als irgendwo, weil der Mensch sich hier mehr selbst gelassen ist und sich seinem Stande auch auf Berlich gemäß bezeigt.

3ch fing meine Berbachtung bei früher Tagebzeit

an, und alle die Menschen die ich hie und da still stehen ober ruhen fand waren Leute, deren Beruf es in dem Augenblick mit sich brachte.

Die Lastträger, die an verschiedenen Plagen ihre privilegirten Stande haben und nur erwarten, bis fich jemand ihrer bedienen will; die Caleffaren, Rnedite und Jungen, die bei ben einspannigen Calefdien auf großen Plagen fteben, ihre Pferde beforgen und einem jeden der fie verlangt ju Diensten find; Schiffer, Die auf bem Molo ihre Pfeife rauchen; Fifcher, Die an der Sonne liegen, weil vielleicht ein ungunftiger Wind weht, der ihnen auf das Meer auszufahren verbietet. Ich fah auch wohl noch manche hin und wieder gehen, doch trug meift ein jeder ein Zeichen feiner Thatigkeit mit fich. Bon Bettlern war keiner zu bemerken als gang alte, vollig unfähige und fruppelhafte Menschen. ich mich umfab, je genauer ich beobachtete, besto wenis ger fonnt' ich, weder von der geringen, noch bon ber mittlern Claffe, weder am Morgen, noch den größten Theil des Tages, ja von keinem Alter und Gefchlecht eigentliche Duggigganger finden.

Ich gehe in ein naheres Detail, um das mas ich beshaupte glaubwurdiger und anschaulicher zu machen. Die fleinsten Kinder sind auf mancherlei Weise beschäfstigt. Gin großer Theil berfelben trägt Fische zum Berstauf von Santa Lucia in die Stadt; andere sieht

man sehr oft in der Gegend des Arseuals, oder wo sonst etwas gezimmert wird wobei es Spane gibt, quch am Meere, welches Reiser und kleines Holz auswirft, bes schäftigt sogar die kleinsten Stücken in Korben aufzuslesen. Kinder von einigen Jahren, die nur auf der Erde so hinkriechen, in Gesculschaft alterer Anaden von fünf bis sechs Jahren, befassen sich mit diesem kleinen Gewerbe. Sie gehen nachher mit dem Abrochen tiefer in die Stadt und seigen sich mit ihren kleinen Holzportionen gleichsam zu Markte. Der Handwerker, der kleine Barger kauft es ihnen ab, brennt es auf seinem Dreyfuß zu Rohlen, um sich daran zu erwärmen, oder verbraucht es in seiner sparsamen Rüche.

Andere Kinder tragen das Baffer der Schwefels quellen, welches befonders im Frühjahr sehr ftart gestrunken wird, zum Berkauf herum. Andere suchen einen kleinen Gewinn indem sie Obst, gesponnenen Honig, Auchen und Inckerwaare einkausen und wieder als kindiche Handelsleute den übrigen Kindern andieten und verkausen; allenfalls, nur um ihren Theil daran umsonst ju haben. Es ist wirklich artig anzusehen, wie ein solcher Junge, bessen ganzer Kram und Geräthschaft in einem Bret und Messer besteht, eine Bassermelone, oder einen halben gebratenen Kurbis herumträgt, wie sich um ihn eine Schaar Kinder versammelt, wie er sein Bret niedersetz und die Frucht in kleine Stude zu zertheilen anfängt. Die Käuser spannen sehr ernsthaft, ob

fie auch für ihr klein Studchen Aupfergelb genug erhalten sollen, und der kleine handelsmann tractirt gegen die Begierigen die Sache eben so bedachtig, damit er ja nicht um ein Studchen betrogen werde. Ich bin überzeugt daß man bei längerem Aufenthalt noch manche Beispiele solches kindlichen Erwerbes sammeln konnte.

Eine fehr große Ungahl von Menschen, theils mitt= lern Alters, theils Rnaben, welche meistentheils febr schlecht gekleidet find, beschäftigen sich das Rebricht auf Efeln aus ber Stadt zu bringen. Das nachste Feld um Reapel ift nur Gin Ruchengarten, und es ift eine Freude ju feben, welche unfägliche Menge von Ruchengewach: fen alle Markttage herein geschafft wird und wie die Induftrie der Menschen sogleich die überfluffigen, von der Rochin verworfenen Theile wieder in die Felder bringt um den Cirkel der Vegetation zu beschlennigen. unglaublichen Consumtion von Gemuse machen wirklich die Strunke und Blatter von Blumenkohl, Broccoli, Artischocken, Robl, Salat, Rnoblauch einen großen Theil des Neapolitanischen Kehrichts aus; diesem wird denn anch besonders nachgestrebt. Zwen große biegsame Rorbe hangen auf dem Ruden eines Efels und merben nicht allein ganz voll gefüllt, sondern noch auf jeden mit besonderer Runft ein Saufen aufgethurmt. Rein Gar= ten fann ohne einen folden Efel bestehen. Ein Anecht, ein Rnabe, manchmal ber Patron felbst, eilen bes Tags fo oft ale moglich nach der Stadt, die ihnen zu allen

Stunden eine reiche Schatzgrube ist. Wie aufmerksam diese Sammler auf den Mist der Pferde und Maulthiere sind, läßt sich denken. Ungern verlassen sie die Straße wenn es Nacht wird, und die Reichen die nach Mitternacht aus der Oper fahren, denken wohl nicht, daß schon vor Anbruch des Tages ein emsiger Mensch sorgfältig die Spuren ihrer Pferde aufsuchen wird. Man hat mir versichert, daß ein paar solche Leute die sich zusammen thun, sich einen Esel kaufen und einem größern Besiger ein Stücken Krautland abpachten, durch anz haltenden Fleiß in dem glücklichen Klima, in welchem die Begetation niemals unterbrochen wird, es bald so weit bringen daß sie ihr Gewerbe anschnlich erweitern.

Ich wurde zu weit aus meinem Wege geben, wenn ich hier von der mannichfaltigen Krameren sprechen wollte, welche man mit Bergnugen in Neapel, wie in jedem andern großen Orte bemerkt; allein ich muß doch hier von den herumtragern sprechen, weil sie der letztern Classe des Bolks besonders angehdren. Einige geben herum mit Faßchen Eiswasser und Eitronen, um überall gleich Limonade machen zu konnen, einen Trank den auch der Geringste nicht zu entbehren vermag; andere mit Eredenztellern, auf welchen Flaschen mit verschiedenen Liqueuren und Spitzgläsern in hölzernen Ringen vor dem Fallen gesichert stehen; andere tragen Korbe allerlei Backwerks, Nascheren, Eitronen und anderes Obst umher, und es scheint als wolle jeder das große Fest

bes Genuffes, bas in Neapel alle Tage gefepert wird, mitgenießen und vermehren.

Wie diese Art herumtrager geschäftig sind, so gist es noch eine Menge kleine Aramer, welche gleichfalls bers umgehen und, ohne viele Umstände, auf einem Bret, in einem Schachtelbeckel ihre Rleinigkeiten, ober auf Platien, geradezu auf flacher Erde, ihren Aram ausbieten. Da ist nicht von einzelnen Waaren die Rede, die man auch in größern Läden fande, es ist der eigentliche Trabelfram. Kein Stückhen Eisen, Leder, Luch, Leinemand, Filz u. s. w., das nicht wieder als Trobelwaare um Markte kame und das nicht wieder von einem ober dem andern gekauft wurde. Noch sind viele Wenschen der niedern Classe bei Handelsleuten und Handwerkern als Beiläuser und Handlauger beschäftigt.

Es ift mabr, man thut nur wenig Schritte obne eis nem fehr übelgekleideten, ja fogar einem zerlumpten Menfcben zu begegnen, aber dieß ift deffwegen noch fein Faullenger, kein Tagedieb! Ja ich mochte fast bas Parqdoron auffellen, daß zu Meapel verhaltnifmäßig vielleicht noch die meiste Industrie in der gang niedern Claffe Freilich durfen wir fie nicht mit einer zu finden fen. nordischen Industrie vergleichen, die nicht allein fur Lag und Stunde fondern am guten und beitern Tage fur ben bofen und trüben, im Commer fur ben Binter gu for: Dadurch bag ber Nordlander jur Berforge, gen hat. bur Einrichtung von der Natur gezwungen wird, daß die Goethe's Berte, XXVIII, Bb. 17

Ì

Sausfrau einsalzen und rauchern muß um bie Ruche bas gange Jahr zu verforgen, bag ber Mann ben Solze und Rruchtvorrath, bas Rutter fur bas Bieb nicht aus ber Acht laffen barf u. f. w., baburch werben bie fcbuften Tage und Stunden bem Genuß entzogen und ber Arbeit gewidmet. Dehrere Monate lang entfernt man fich gem aus ber freien Luft und verwahrt fich in Saufern vor Sturm, Regen, Schnee und Ralte; unaufhaltfam folgen Die Jahreszeiten auf einander und jeder der nicht zu Grunbe geben will muß ein Saushalter werben. Dem es if hier gar nicht die Krage ob er entbebren wolle: er barf nicht entbehren wollen, er fann nicht entbehren wollen, benn er kann nicht entbebren; Die Natur aminat ibn m Schaffen, vorzugrbeiten. Gewiß haben die Naturwirtun gen, welche fich Sahrtaufende gleich bleiben, ben Che rafter ber in fo manchem Betracht ehrmurbigen nordi fchen Nationen bestimmt. Dagegen beurtheilen wir bie südlichen Bolfer, mit welchen ber himmel fo gelinde umgegangen ift, aus unferm Gefichtepuncte gu ftreng. Bas herr von Vaur in seinen Recherches sur les Grecs, bei Gelegenheit da er von den conischen Philose phen fpricht, ju außern magt, pagt vollig bierber. Dan mache fich, glaubt er, von bem elenden Buffande folder Menfchen nicht ben richtigften Begriff; ihr Grundfat alles zu entbehren fen burd ein Rlima fehr beafin ftigt bas alles gewährt. Ein armer, und elend fcei nender Mensch konne in ben bortigen Gegenden bie nb

thigsten und nachsten Bedurfnisse nicht allein befriedigen, sondern die Welt auf's schönste genießen; und eben so mochte ein sogenannter Neapolitanischer Bettler die Stelle eines Bicekonigs in Norwegen leicht verschmahen und die Ehre ausschlagen, wenn ihm die Kaiserin von Rußland das Gouvernement von Sibirien übertragen wollte.

Gewiß wurde in unfern Gegenden ein conischer Phis losoph schlecht ausbauern, ba hingegen in sublichen ganbern die Natur gleichsam dazu einladet. Der zerlumpte Mensch ift bort noch nicht nacht; berjenige ber weber ein eigenes Saus hat, noch zur Miethe wohnt, sondern im Sommer unter ben Ueberdadern auf ben Schwellen ber Palafte und Rirchen, in offentlichen Sallen die Nacht aubringt und fich bei ichlechtem Wetter irgendwo gegen ein geringes Schlafgeld unterftedt, ift begwegen noch nicht verftoßen und elend; ein Mensch noch nicht arm, weil er nicht fur den andern Tag geforgt bat. man nur bedenkt mas bas fischreiche Meer, von beffen Producten fich jene Menschen gesetzmäßig einige Tage ber Boche nahren muffen, fur eine Maffe von Nahrunge= mitteln anbietet; wie allerlei Dbft und Gartenfruchte gu jeder Jahreszeit in Ueberfluß zu haben find; wie die Gegend worin Neapel liegt ben Namen Terra bi Laporo (nicht bas Land ber Arbeit, fondern bas Land. bes Aderbaues) fich verdienet bat und die gange Proving ben Chrentitel ber gludlichen Gegend

(Campagna felice) schon Jahrhunderte trägt: so läßt sich wohl begreifen wie leicht bort zu leben senn mbge.

Ueberhaupt wurde jenes Paradoxon, welches ich eben gewagt habe, ju manchen Betrachtungen Unlag geben, wenn jemand ein ausführliches Gemablbe von Reapel gu fchreiben unternehmen follte; wozu denn freilich fein geringes Talent und manches Jahr Beobachtung erforberlich fenn mochte. Man wurde alebann im Ganzen vielleicht bemerken, daß ber fogenannte Lazzarone nicht um ein Saar unthatiger ift als alle übrigen Claffen, zugleich aber auch mahrnehmen, bag alle in ihrer Art nicht arbeiten um bloß zu leben, fondern um ju ges niefen, und bag fie fogar bei der Arbeit bes Lebens froh werden wollen. Es erklart fich hiedurch gar manches: daß die Sandwerter beinahe burchaus gegen bie nordischen gander fehr gurud find; daß Rabrifen nicht zu Stande fommen; bag, außer Sachwaltern und Merze ten, in Berhaltniß zu ber großen Maffe von Menichen wenig Gelehrsamkeit angetroffen wird, so verdiente Danner fich auch im Ginzelnen bemuhen mbgen; baf fein Mahler ber Neapolitanischen Schule jemals grundlich gewesen und groß geworben ift: baß fich bie Beiftlichen im Mußiggange am wohlsten fenn laffen, und auch bie Großen ihre Gater meift nur in funlichen Rreuben, Pracht und Berftreuung genießen mogen.

Ich weiß wohl, daß dieß viel zu allgemein gefagt ift

und baß die Charakterzige jeder Claffe nur erft nach eis ner genauern Bekanntschaft und Beobachtung rein gezos gen werden konnen, allein im Ganzen wurde man boch, glaube ich, auf diese Resultate treffen.

Ich kehre wieder zu dem geringen Bolke in Neapel zurkkt. Man bemerkt bei ihnen, wie bei frohen Kiusbern denen man etwas aufträgt, daß sie zwar ihr Geschäft verrichten aber auch zugleich einen Scherz aus dem Geschäft machen. Durchgängig ist diese Classe von Mensichen eines sehr lebhaften Geistes und zeigt einen freien richtigen Blick. Ihre Sprache soll figurlich, ihr Wisselr lebhaft und beißend senn. Das alte Atella lag in der Gegend von Neapel, und wie ihr geliebter Pulcinell noch jene Spiele fortsetzt, so nimmt die ganz gemeine Classe von Menschen noch jest Antheil an dieser Laune.

Plinius, im fünften Capitel bes britten Buchs seiner Naturgeschichte, halt Campanien allein einer welts läufigen Beschreibung werth. "So glücklich, anmuthig, seilg sind jene Gegenden," sagt er, "daß man erkennt, an diesem Ort habe die Natur sich ihres Werks erfreut. Denn diese Lebensluft, diese immer heilsame Milbe des Himmels, so fruchtbare Felder, so sonige Hügel, so unschädliche Waldungen, so schattige Haine, so unsphare Wälber, so instige Berge, so ausgebreitete Saaten, solch eine Fülle von Reben und Delbaumen, so edle Wolle der Schafe, so fette Nacken der Stiere, so viel Seen, so

ein Reichthum von durchwaffernden Fliffen und Quellen, so viele Meere, so viele Safen! Die Erde selbst die ihren Schoos überall dem Sandel erbffnet und, gleichsam dem Menschen nachzuhelsen begierig, ihre Arme in bas Meer bingus streckt."

"Ich ermahne nicht die Fahigkeiten ber Menschen, ihre Gebrauche, ihre Arafte und wie viele Boller fie burch Sprache und Dand überwunden haben.

"Bon diesem Lande fällten die Griechen, ein Bolf bas fich selbst unmäßig zu ruhmen pflegte, bas ehrem vollste Urtheil, indem sie einen Theil davon Großgries denland naunten."

# Reapel ben 29 Map 1787.

Eine ansgezeichnete Frohlichkeit erblickt man überall mit dem größten theilnehmenden Vergnügen. Die vielsfarbigen bunten Blumen und Früchte, mit welchen die Natur sich ziert, scheint den Menschen einzuladen sich und alle seine Gerächschaften mit so hohen Farben als möglich auszuputen. Seidene Tücher und Binden, Blumen auf den hüten schmücken einen jeden der es eis nigermaßen vermag. Stühle und Commoden in den gezringsten häusern sind auf vergoldetem Grund mit bunten Blumen geziert; sogar die einspännigen Caleschen hochsroth angestrichen, das Schnitzwert vergoldet, die Pferde davor mit gemachten Blumen, hochrothen Quasten und

Rauschgold ausgeputt. Manche haben Rederbusche, ans bere fogar fleine Sahnchen auf den Ropfen, die fich im Laufe nach jeder Bewegung breben. Wir vflegen ges wohnlich die Liebhaberen zu bunten Karben barbarisch und geschmacklos zu nennen, sie fann es auch auf ge= wiffe Beife fenn und werben, allein unter einem recht beitern und blauen himmel ift eigentlich nichts bunt, benn nichts vermag ben Glang ber Sonne und ihren Diberschein im Meer zu überstrahlen. Die lebhafteste Farbe wird burch bas gewaltige Licht gebampft, und weil alle Farben, jedes Grun der Baume und Pflanzen, bas gelbe, braune, rothe Erdreich in volliger Rraft auf bas Auge wirken, fo treten badurch felbst die farbigen Blumen und Rleider in die allgemeine harmonie. scharlachnen Westen und Rocke ber Weiber von Nettuno, mit breitem Gold und Gilber befett, die andern farbis gen Nationaltrachten, die gemahlten Schiffe, alles scheint sich zu beeifern unter dem Glanze des himmels und bes Meeres einigermaßen fichtbar zu werben.

Und wie sie leben, so begraben sie auch ihre Todten; ba ftort kein schwarzer langsamer Zug die harmonie ber lustigen Welt.

Ich fah ein Rind zu Grabe tragen. Gin rothsams metner, großer, mit Gold breit gestickter Teppich übers becte eine breite Bahre, darauf stand ein geschnitztes, start vergoldetes und verfilbertes Raftchen, worin das weißgekleidete Todte mit rosenfarbuen Bandern ganz übers

beckt lag. Auf ben vier Ecken bes Kaftchens waren vier Engel, ungefahr jeber zwen Fuß hoch, welche große Blumenbuschel über bas ruhende Kind hielten, und, weil sie unten nur an Drahten befestigt waren, so wie bie Bahre sich bewegte wackelten und mild belebende Blumengeruche auszustreuen schienen. Die Engel schwankten um besto heftiger, als der Ing sehr über die Straßen wegeilte und die vorangehenden Priester und Kerzentrager mehr liefen als gingen.

Es ist teine Jahreszeit wo man sich nicht Aberall von Egwaaren umgeben fabe, und ber Neapolitaner freut sich nicht allein bes Effens, sonbern er will auch baf bie Baare zum Berkauf schon aufgeputt sep.

Bei Santa Lucia find die Fische nach ihren Gatstungen meist in reinlichen und artigen Abrben, Krebse, Austern, Scheiden, Kleine Muscheln, jedes besonders aufgetischt und mit grunen Blattern unterlegt. Die Läsden von getrocknetem Obst und Salfenfruchten sind auf bas mannichfaltigste herausgeputzt. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Eitronen von allen Sorten, mit dazwissichen hervorstechendem grunem Laub, dem Auge sehr ersfreulich. Aber nirgends putzen sie mehr als bei den Fleischwaaren, nach welchen das Auge des Bolis besonders lustern gerichtet ist, weil der Appetit durch periodissches Entbehren nur mehr gereizt wird.

In den Fleischhanten hangen die Theile ber Dehfen,

Ralber, Schopfe niemats ans, ohne bag neben bem Bett zugleich die Seite ober die Reule ftart vergolbet fen. Es find verschiedne Tage im Jahr, besonders bie Beihnachtsfenertage, ale Schmausfeste berahmt; alebann fenert man eine allgemeine Cocagna, wozu fich funfhunbert taufend Menfchen bas Bort gegeben haben. ift aber auch die Strafe Toledo und neben ihr mehrere Straffen und Plate auf bas appetitlichfte verziert. Die Boutiquen wo grune Sachen verfauft werben, wo Roffnen, Melonen und Reigen aufgesett find, erfreuen bas Muge auf bas allerangenehmfte. Die Efmaaren hangen in Gnirlanden über die Strafen binfiber; große Paternofter von vergolbeten, mit rothen Banbern gefchnurten Warften; welfche Sahne, welche alle eine rothe Sahne unter dem Burgel fteden haben. Man verficherte daß beren brengig taufend verkauft worden, ohne bie gu reche nen welche die Leute im Saufe gemaftet batten. biefem werben noch eine Menge Efel mit gruner Baare, Cavaunen und jungen Lammern beladen durch die Stadt und über den Markt getrieben, und die Saufen Eper, welche man hier und da sieht, find fo groß, daß man fich ihrer niemals fo viel beisammen gedacht hat. nicht genug daß alles biefes verzehret wird: alle Jahre reitet ein Bolicendiener mit einem Trompeter burch bie Stadt und verfundigt auf allen Plagen und Rreuzwegen, wie viel tansend Debsen, Ralber, Lammer, Schweine u. f. w. ber Reapolitaner verzehrt habe. Das Bolt bos

ret aufmerksam zu, frent fich unmäßig über die großen Bahlen, und jeder erinnert sich des Untheils an diesem Genuffe mit Bergnugen.

Bas die Mehl = und Mildfpeisen betrifft, welche unsere Rochinnen so mannichfaltig zu bereiten wiffen, ift fur icues Bolt, bas fich in bergleichen Dingen gerne furg faßt und feine mobleingerichtete Ruche bat, douvelt ge= forgt. Die Maccaroni, ein garter ftart durchgegrbeites ter, gefochter, in gewiffe Gestalten gepreßter Zeig von feinem Mehle, find von allen Sorten überall um ein Beringes zu haben. Sie werden meiftens nur in Baffer abgekocht und der geriebene Rase schmalzt und würzt zugleich bie Schuffel. Faft an ber Ede jeber großen Strafe find Die Badwerkeverfertiger mit ihren Pfannen voll fiedenden Dele, besondere an Festragen, beschäftigt Rische und Badwert einem jeden nach feinem Berlangen fogleich gu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang, und viele taufend Menschen tragen ihr Mittag = und Abendeffen von da auf einem Studchen Papier bavon.

Meapel, den 30 Map 1787.

Nachts durch die Stadt spazierend, gelangt' ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blid den Mond, den Schein desselben auf den Bolkensaumen, den sanft beswegten Abglanz im Meere, heller und lebhafter auf dem Saum der nachsten Welle. Und nun die Sterne bes

Himmels; die Lampen des Leuchtthurms, das Feuer bes Besurd, den Widerschein davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgesät über die Schiffe. Gine so mannichfaltige Aufgabe hatt' ich wohl von Ban der Neer gelbs't sehen mögen.

# Reapel, Donnerstag den 31 May 1787.

Ich hatte das Romische Frohnleichnamfest und babei besonders die nach Raphael gewirkten Teppiche so fest in den Sinn gefaßt, daß ich mich alle diese herrlichen Naturerscheinungen, ob sie schon in der Welt ihres Gleischen nicht haben können, keineswegs irren ließ, sondern die Anstalten zur Reise hartnäckig fortsetzte. Ein Paß war bestellt, ein Vetturin hatte mir den Miethpfennig gegeben: denn es geschieht dort zur Sicherheit der Reissenden umgekehrt als bei uns. Aniep war beschäftigt, sein neues Quartier zu beziehen, an Raum und Lage viel besser als das vorige.

Schon früher als diese Beränderung im Werke war, hatte mir der Freund einigemal zu bedenken gegeben: es sen boch unangenehm und gewissermaßen unanständig, wenn man in ein haus ziehe und gar nichts mit bringe; selbst ein Bettgestell floße den Wirthsleuten schon einigen Respect ein. Alls wir nun heute durch den unendlichen Trodel der Castell=Weitung hindurchgingen, sah ich so ein paar eiserne Gestelle, bronzeartig angestrichen,

welche ich sogleich feilschte und meinem Freund als tauf: tigen Grund zu einer ruhigen und foliden Schlafftatte verehrte. Einer der allezeit fertigen Träger brachte sie nebst den erforderlichen Bretern in das neue Quartier, welche Anstalt Aniepen so sehr freute, daß er sogleich von mir weg und hier einzuziehen gedachte, große Reisbreter, Papier und alles Nothige schnell anzuschaffen besorgt war. Einen Theil der Conturen in beiden Sicilien gezogen übergab ich ihm nach unserer Berabredung.

# Reapel, ben 1 Juny 1787.

Die Ankunft bes Marquis Lucche fini hat meine Abreise auf einige Tage weiter geschoben; ich habe viel Freude gehabt ihn kennen zu sernen. Er scheint mir einer von denen Menschen zu senn, die einen guten moras lischen Magen haben, um an dem großen Welttische insmer mitgenießen zu können; anstatt das unser einer, wie ein wiederkäuendes Thier, sich zu Zeiten überfüllt und dann nichts weiter zu sich nehmen kann bis er eine wiederholte Kanung und Berdauung geendigt hat. Sie gefällt mir auch recht wohl, sie ist ein wackres, Deutssches Wesen.

Ich gebe nun gern aus Reapel, ja ich muß fort. Diese letten Tage überließ ich mich der Gefälligkeit Menschen zu sehen; ich habe meift intereffante Personen kennen lernen und bin mit den Stunden die ich ihnen

gewihmet sehr zufrieden, aber noch vierzehn Tage, fo hatte es mich weiter und weiter und abwarts von meisnem Zwede geführt. Und dann wird man hier immer unthätiger. Seit meiner Rückfunft von Paftum habe ich, anfer den Schähen von Portici, wenig gesehen und es bleibt mir manches zurück, um deffentwillen ich nicht den Fuß ausheben mag. Aber jenes Musenm ift auch das A und A aller Antiquitäten Sammlungen; da sieht man recht was die alte Welt an freudigem Annsteinn voraus war, wenn sie gleich in strenger Handwerksfeistigkeit weit hinter uns zurück blieb.

#### 3um 1 Juny 1787.

Der Lohnbediente welcher mir den ausgesertigten Paß zustellte erzählte zugleich, meine Abreise bedauernd, daß eine farke Lava, aus dem Besno hervorgebrachen, ihren Weg uach dem Meer zu nehme; an dem steileren Abhängen des Berges fen sie beinahe schon herab und könne wohl in einigen Tagen das Ufer erreichen. Run befand ich mich in der größten Klemme. Der heutige Tag ging auf Abschiedsbesuche hin, die ich so vielen wohlwollenden und besordernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergehen wird, sehe ich schon. Einmal kann man sich auf seinem Wege den Wenschen doch nicht völlig entziehen, was sie uns aber auch nutzen und zu genießen geben, sie reißen uns doch zuletz von unsern

ernstlichen Zweden zur Seite bin, ohne daß wir die ihrigen fordern. Ich bin außerst verbrießlich.

Abends.

Auch meine Dantbesuche waren nicht ohne Freude und Belehrung, man zeigte mir noch manches freundlich vor was man bisher verschoben ober versaumt. Cavalliere Benuti ließ mich sogar noch verborgene Schäße sehen. Ich betrachtete abermals mit großer Berehrung seinen obgleich verstümmelten doch unschäßbaren Ulpffes. Er führte mich zum Abschied in die Porzellanfabrik, wo ich mir den Hercules möglichst einprägte und mir an den Campanischen Gefäßen die Augen noch einmal recht voll sah.

Wahrhaft gerührt und freundschaftlich Abschied nehmend vertraute er mir dann noch zuletzt wo ihn eigentlich der Schuh drücke, und wünschte nichts mehr, als daß ich noch eine Zeit lang mit ihm verweilen konnte. Wein Banquier bei dem ich gegen Tischzeit eintraf ließ mich nicht los; das wäre nun alles schon und gut gewesen, hätte nicht die Lava meine Einbildungskraft an sich gezogen. Unter mancherlei Beschäftigungen, Zahlungen und Einpacken kam die Nacht heran, ich aber eilte schnell nach dem Molo.

Hier fah ich nun alle die Feuer und Lichter und ihre Widerscheine, nur bei bewegtem Meer noch schwanken-

ber;

der; den Vollmond in seiner ganzen Herrlichkeit neben dem Sprühfeuer des Vulcans, und nun die Lava, die neulich sehlte, auf ihrem glühenden ernsten Wege. Ich hatte noch hinaus fahren sollen, aber die Anstalten waren zu weitschichtig, ich wäre erst am Worgen dort ansgekommen. Den Andlick, wie ich ihn genoß, wollte ich mir durch Ungeduld nicht verderben, ich blieb auf dem Wolo sitzen, die mir, ungeachtet des Zu= und Abeströmens der Wenge, ihres Deutens, Erzählens, Bergleichens, Streitens wohin die Lava strömen werde und was dergleichen Unfug noch mehr seyn mochte, die Augen zusallen wollten.

# Reapel, Sonnabend ben 2 Juny 1787.

Und so håtte ich auch diesen schonen Tag zwar mit vorzüglichen Personen vergnüglich und nützlich, aber doch ganz gegen meine Absichten und mit schwerem Herzen zugebracht. Sehnsuchtsvoll blickte ich nach dem Dampse, der, den Berg herab langsam nach dem Meer ziehend, den Beg bezeichnete welchen die Lava stündlich nahm. Auch der Abend sollte nicht frei seyn. Ich hatte versprochen die Herzogin von Giovine zu besuchen, die auf dem Schlosse wohnte, wo man mich denn, viele Stufen hinauf, durch manche Gänge wandern ließ, deren oberste verengt waren durch Kisten, Schränke und alles Mißfällige eines Hos Garderobe Besens. Ich

fant in einem großen und hohen Bimmer, bas feine sonderliche Aussicht hatte, eine moblgestaltete junge Dame von fehr garter und fittlicher Unterhaltung. einer gebornen Deutschen mar ihr nicht unbekannt wie sich unsere Literatur gu einer freieren, weit umberblicen= den Sumanitat gebildet; Berders Bemubungen und mas ihnen ahnelte schatte fie vorzuglich, auch Garvens reiner Berftand hatte ihr auf's innigfte jugefagt. Mit ben Deutschen Schriftstellerinnen suchte fie gleichen Schritt zu halten, und es ließ fich wohl bemerten, bag es ihr Bunfch fen eine geubte und belobte Feber zu fuhren. Dahin bezogen fich ihre Gefprache und verriethen zugleich die Abficht auf die Tochter bes hochsten Standes zu wirfen: ein solches Gesprach fennt feine Granzen. Dammerung mar ichon eingebrochen und man hatte noch keine Rerzen gebracht. Wir gingen im Zimmer auf und ab, und fie, einer burch Laben verschloffenen Tenfterfeite fich nahernd, fließ einen Laden auf und ich erblicte was man in seinem Leben nur einmal fieht. That fie es abfichtlich mich ju überraschen, fo erreichte fie ihren 3med Bir ftanden an einem Kenfter bes oberen vollkommen. Geschoffes, der Besub gerade vor und; die berabfließende Lava, beren Flamme bei langst niedergegangener Sonne schon deutlich glubte und ihren begleitenden Rauch icon zu vergolden anfing; der Berg gewaltsam tobend, über ihm eine ungeheure, feststehende Dampfwolke, ihre berschiedenen Daffen bei jedem Auswurf blitgertig geson ba herab bis gegen das Meer ein Streif von Gluthen und glühenden Dünsten; übrigens Meer und Erde, Fels und Wachsthum deutlich in der Abenddammerung, klar friedlich, in einer zauberhaften Ruhe. Dieß alles mit einem Blick zu übersehen und den hinter dem Bergrücken hervortretenden Vollmond als die Erfüllung des wunderbarsten Bilbes zu schauen, mußte wohl Erstaunen erregen.

Dieß alles kounte von diesem Standpunct das Auge mit einmal faffen, und wenn es auch die einzelnen Begenstande zu mustern nicht im Stande mar, so verlor es boch niemals ben Gindruck bes großen Gangen. unfer Gefprach burch biefes Schauspiel unterbrochen, fo nahm es eine besto gemuthlichere Wendung. Wir hat= ten nun einen Tert vor uns, welchen Sahrtausende zu commentiren nicht hinreichen. Je mehr die Nacht wuchs, besto mehr schien die Gegend an Rlarbeit zu gewinnen; der Mond leuchtete wie eine zwente Sonne; die Saulen des Rauche, deffen Streifen und Maffen durchleuchtet bis in's einzelne deutlich, ja man glaubte mit halbweg bewaffnetem Ange die glubend ausgeworfenen Felsflumpen auf der Nacht des Regelberges zu unterscheiden. Meine Wirthin, so will ich sie nennen, weil mir nicht leicht ein koftlichers Abendmahl zubereitet mar, ließ die Rergen an die Gegenseite bes Zimmers stellen und die schone Krau, vom Monde beleuchtet, als Vordergrund biefes unglaublichen Bilbes, ichien mir immer ichbner

ju werben, ja ihre Lieblichkeit vermehrte fich besonders baburch baß ich in biefem fublichen Paradiefe eine febr angenehme Deutsche Mundart vernahm. 3ch vergaß wie fpåt es war, fo bag fie mich julett aufmertfam machte: fie muffe mich wiewohl ungerne entlaffen, die Stunde nabe icon wo ihre Galerien floftermaßig verfchloffen murben. Und so schied ich zaudernd von der Kerne und von der Nahe, mein Geschick segnent, bas mich fur bie widers willige Artigkeit des Tages noch schon am Abend belohnt Unter den freien himmel gelangt fagte ich mir vor: daß ich in ber Rabe biefer großern Lava boch nur bie Wieberholung jener fleinern wurde gesehen haben, und daß mir ein folder Ueberblid, ein folder Abicbieb aus Neapel nicht anders als auf diese Beise batte merden konnen. Anstatt nach Sause zu geben richtete ich meine Schritte nach bem Molo, um bas große Schaufpiel mit einem andern Vordergrund zu feben: aber ich weiß nicht ob bie Ermubung nach einem fo reichen Tage, ober ein Gefühl, baß man bas lette, fcbne Bilb nicht verwischen muffe, mich wieder nach Moriconi gurud jog, wo ich benn auch Anieven fand, der aus seinem neu bezognen Quartier mir einen Abendbefuch abstattete. Bei einer Klasche Wein besprachen wir unfere funftigen Berbaltniffe; ich konnte ihm jufagen, baß er, fo balb ich etwas von feinen Arbeiten in Deutschland vorzeigen tonne, gewiß dem trefflichen herzog Ernst von Gotha' empfohlen fenn und von bort Bestellungen erhalten murbe. Und fo

schieden wir mit herzlicher Freude, mit sicherer Aussicht kunftiger wechselseitig wirkender Thatigkeit.

Neapel, Sonntag den 3 Juny 1787. Drepeinigkeitsfest.

Und so fuhr ich benn durch das unendliche Leben diesfer unvergleichlichen Stadt, die ich wahrscheinlich nicht wieder sehen sollte, halb betäubt hinaus; vergnügt jesdoch, daß weder Reue noch Schmerz hinter mir blieb. Ich dachte an den guten Aniep und gelobte ihm auch in der Ferne meine beste Vorsorge.

Un den außersten Policenschranken der Vorstadt ftorte mich einen Augenblick ein Marqueur, freundlich in's Gesicht sah, aber schnell wieder hinweg sprang. Die Bollmanner waren noch nicht mit dem Betturin fertig geworden, als aus der Raffeebuden = Thure, die größte Chinesische Taffe voll schwarzen Raffee auf einem Prafentirteller tragend, Aniep heraustrat. nahte fich bem Bagenschlag langfam mit einem Ernft, ber, von Bergen gehend, ihn fehr gut fleidete. Ich war er= ftaunt und gerührt, eine folche erkenntliche Aufmerkfam= feit hat nicht ihres Gleichen. Sie haben, sagte er, mir fo viel Liebes und Gutes, auf mein ganzes Leben Wirkfames erzeigt, daß ich Ihnen hier ein Gleichniß anbieten mochte, was ich Ihnen verdanke.

Da ich in solchen Gelegenheiten ohnehin keine Spraz che habe, so brachte ich nur sehr lakonisch vor: daß er

durch seine Thatigkeit mich schon jum Schuldner ges macht, und durch Benutzung und Bearbeitung unserer gemeinsamen Schatze mich noch immer mehr verbinden werbe.

Wir schieben, wie Personen selten von einander scheiden, die sich zufällig auf kurze Zeit verbunden. Bielleicht hatte man viel mehr Dank und Bortheil vom Leben, wenn man sich wechselsweise gerade heraus spräche was man von einander erwartet. Ift das gesleistet, so sind beibe Theile zufrieden, und das Gemüthliche, was das erste und letzte von allem ift, erscheint als reine Zugabe.

Unterwegs am 4, 5 und 6 Juny.

Da ich dießmal allein reise habe ich Zeit genug die Eindrucke der vergangenen Monate wieder hervorzurus sen; es geschieht mit vielem Behagen. Und doch tritt gar oft das Lückenhaste der Bemerkungen hervor, und wenn die Reise dem der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüber zu ziehen scheint und in der Einbildungstraft als eine stetige Folge hervortritt, so fühlt man boch, daß eine eigentliche Mittheilung unmbglich sep. Der Erzählende muß alles einzeln hinstellen: wie soll daraus in der Seele des Dritten ein Ganzes gebildet werden?

Defhalb konnte mir nichts Troftlicheres und Erfreus

licheres begegnen als die Versicherungen eurer letzen Briefe: daß ihr euch fleißig mit Italien und Sicilien beschäftigt, Reisebeschreibungen leset und Aupferwerke betrachtet; das Zeugniß daß dadurch meine Briefe geswinnen, ist mein hochster Trost. Hättet ihr es früher gethan oder ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewessen als ich war. Daß treffliche Männer wie Bartels, Münter, Architekten verschiedener Nationen vor mir herzgingen, die gewiß äußere Zwecke sorgfältiger verfolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für unzulänglich halten mußte.

Ueberhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supplement aller übrigen zu betrachten ist, und am nüglichsten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen gibt: so muß dieses vorzüglich von Reiseberichten und Reisenden gültig senn. Personlichkeit, Zwecke, Zeitwerhältnisse, Gunst und Ungunst der Zufälligkeiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Kenn' ich seine Borgänger, so werd' ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelfen, seinen Nachfolger erwarten und diesem, wäre mir sogar inzwischen das Glück geworden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichfalls freundlich bezogenen.

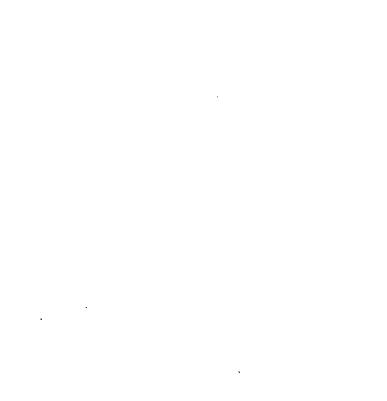

•

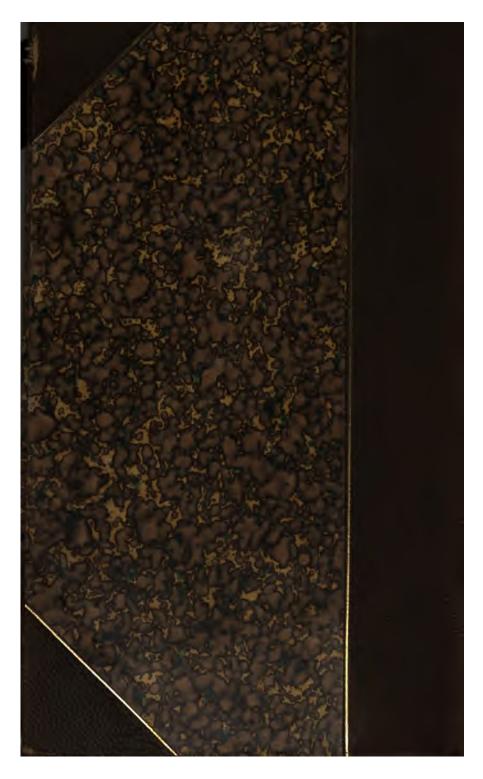